

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

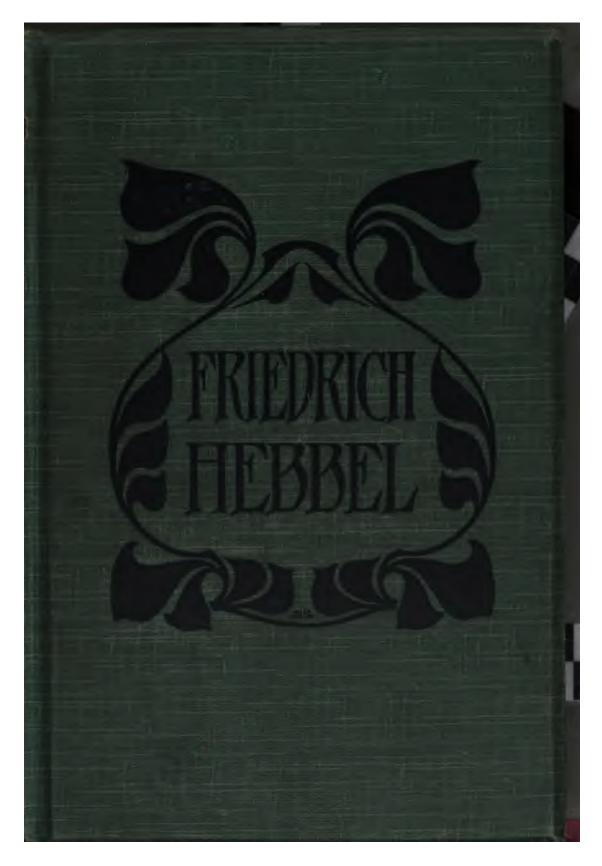





LELAND STANFORD JVNIOR VNIVERSITY

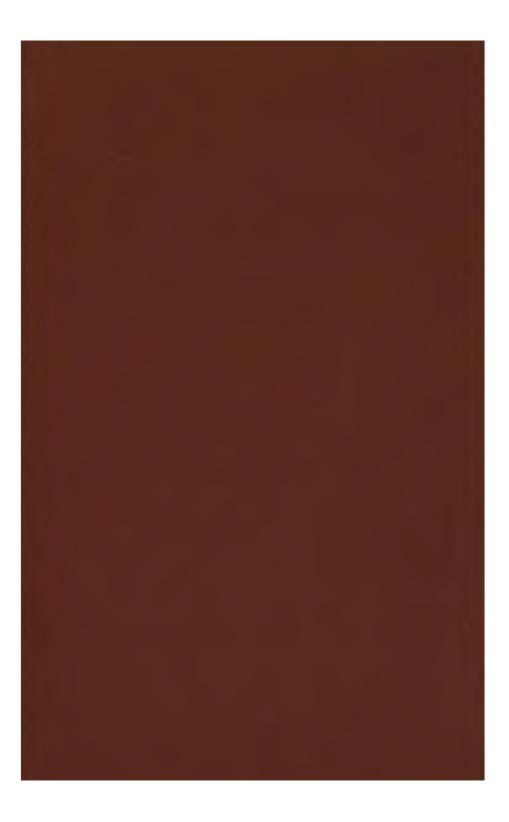

4 Vols 14 -

• •

Hebbel. Sämtliche Werke

# Friedrich Hebbel Sämtliche Werke

## Sistorisch-fritische Ausgabe

beforgt von

Richard Maria Werner

Zweite Abteilung

Neue Substriptions:Ausgabe

(Dritte unveränderte Auflage)



Berlin

B. Behr's Berlag Stegligerftr. 4.

# Friedrich Hebbel

:

## Tagebücher

Erfter Band

1835—1839

Samburg - Beidelberg - München - Samburg

Nr. 1—1865

and a settle to be settle to a settle to



Berlin 1905 B. Behr's Berlag Stegligerstr. 4 Alle Rechte vorbehalten

ROBER CROBEATS CRACEL
YTERSTVERU

## Inhaltsverzeichnis.

|             |         |     |    |      |      |     |    |     |   |   |   |   |   |   | Seit |
|-------------|---------|-----|----|------|------|-----|----|-----|---|---|---|---|---|---|------|
| Einleitung  | bes §   | ğeı | aı | ıßę  | geb  | er  | ŝ  | •   | • |   | • |   | • |   | VI   |
| Abkürzungen |         |     |    |      |      |     |    |     |   | • |   | • |   | X | VII  |
| Erftes Tag  | e b u c | )   |    |      |      |     |    |     |   |   |   |   |   |   | 1    |
| Hamburg     | 1835    |     | •  |      |      |     |    |     |   |   |   |   |   |   | 2    |
| Hamburg     | 1836    |     |    |      |      |     |    |     |   |   |   | • |   |   | 26   |
| Heidelberg  | 1836    |     |    |      |      |     |    |     |   |   |   |   |   |   | 31   |
| München     | 1836    |     |    |      |      |     |    |     |   |   |   |   |   |   | 68   |
| München     | 1837    |     |    |      |      | •   |    |     |   |   |   |   |   |   | 105  |
| München     | 1838    |     |    |      |      |     |    |     |   |   |   |   |   |   | 205  |
| Neues Tag   |         |     |    |      |      |     |    |     |   |   |   |   |   |   | 269  |
| München     | 1838    |     |    |      |      |     |    |     |   |   |   | • |   |   | 270  |
| München     | 1839    |     |    |      |      |     |    |     |   |   |   |   |   |   | 306  |
| Hamburg,    | .Bwei   | ter | Aı | ıfeı | ıtho | alt | 18 | 39  |   |   |   |   |   |   | 345  |
| Unhang.     |         |     |    |      |      |     |    |     |   |   |   |   |   |   | 427  |
| I. Johan    | n Heb   | bel | aı | ı je | eine | en  | Br | ube | r |   |   |   |   |   | 427  |
| II. Anmer   | tunger  | 1   |    |      |      |     |    |     |   |   |   |   |   | _ | 430  |

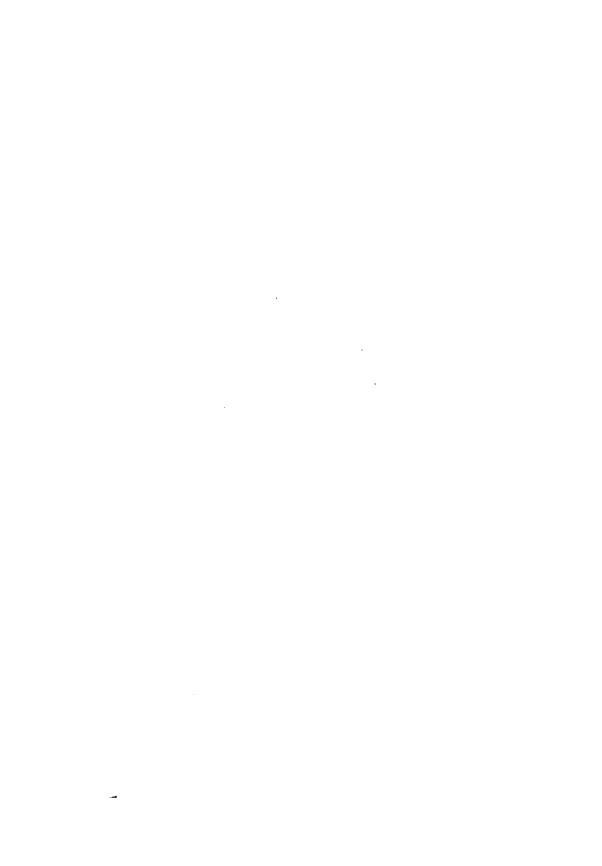

## Einleitung des Herausgebers.

Bebbels Blan, eine Gesamtausgabe seiner Werke zu veranstalten, wurde zuerft ernstlich im October 1861 mabrend bes Hamburger Aufenthaltes mit dem alten Campe besprochen. Dieser zeigte sich geneigt, nach dem Abschlusse der Ausgaben Heines und Bornes bas Unternehmen zu wagen, brangte fogar zu einem raschen Entschluß, es ergaben sich aber mancherlei Schwierigfeiten, außere wie innere. Die außeren bestanden in den Contracten mit den früheren Berlegern, so daß Sebbel, der Gutachten von Rechtsgelehrten, sächsischen und öfterreichischen, schon früher eingeholt hatte, während ber nächsten Reit bemüht war, die Erlaubnis zur Aufnahme seiner Werke in die Gesamtausgabe bon ben einzelnen Verlegern zu erlangen; das gelang ihm auch bei allen, an die er sich wandte. Mehr Rummer bereiteten ihm bie inneren Schwierigkeiten, weil er sich verpflichtet fühlte, besonders seine Jugendarbeiten einer gründlichen Umbildung zu unterziehen. Er wollte nichts überhaften, freilich auch nichts versäumen, besonders da er bei seinem Besuch in Stuttgart, Sommer 1862, fah, bag auch Cotta Luft zum Berlag der Ausgabe zeigte. Daß Cotta schlecht zahle, war ihm bekannt, deshalb zögerte er; inzwischen starb ber freiherrliche Verleger und im Frühjahr 1863 begann nun ber Blan Campes festere Form zu gewinnen. Um 28. Mai 1863 gab Hebbel einen Überblick bes Inhalts (Nachlese II S. 301) und schrieb bann ausbrücklich:

"Weiter wünsche ich, daß auch mein Nachlaß, bestehend aus meiner Correspondenz, meinen Tagebuch-Aufzeichnungen und meinen Memoiren, seiner Zeit hinzu komme; dieser wird nicht bloß sehr bedeutend sehn, sondern er wird auch rasch und allgemein wirken, denn er umfaßt die ganze sociale und politische Welt, er kann aber freilich auch erst nach dem Tode erscheinen."

Nicht viel über ein halbes Rahr war seit biesem Briefe verstrichen, ba wäre leiber ber Zeitpunct zur Bublication bes Nachlasses schon gegeben gewesen, aber nun galt es vor allem ben ersten Blan auszuführen und bie "Sämtlichen Werke" bem Bublicum zugänglich zu machen. Deshalb schloffen Julius Glafer und Emil Ruh die Correspondenz und die Tagebücher Bebbels bavon aus; Ruh baute bann aus ben einzelnen Teilen seine Bipgraphie auf, die baburch in weiten Bartien fast eine Selbstbiographie Hebbels geworden ift. Der Tob verhinderte Ruh an ber Herausgabe ber Tagebücher und ber Briefe, während Rudolph Balbed die Biographie äußerlich abschloß und in den Bapieren Ruhs grausame Musterung hielt. Was übrig blieb, kam bann viel später an Hebbels Pariser Freund Felix Bamberg, ber entschlossen war, das von Ruh begonnene Werk zu vollenden. Ruerft nahm er bie Tagebücher in Angriff, um biesen Schat bem beutschen Publicum zu retten, wobei er wieder an Julius Glafer einen verständnisvollen Förberer hatte. Bambergs Berbienst kann nicht hoch genug angeschlagen werben, daß er sich mit unermublicher Energie für feinen Plan einsete und ben angesehenen Berlag Grotes für eine Bublication zu interessiren wußte. Den Ausschlag freilich gab Wilhelm Scherers Votum, bas mit klaren Worten aussprach, was seitbem bankbar viele Stimmen wieberholten, Bebbels Tagebücher seien ein litterarbistorisches Denkmal ersten Ranges. So erschienen benn 1885 und 1887 bie beiben Banbe "Friedrich Bebbels Tagebücher" in Berlin und murben sofort von allen Seiten auf bas Freudigste begrüßt. Man barf ohne Übertreibung behaupten, bak seitbem ein Wandel in der Schätzung Hebbels eingetreten ist. hauptfächlich bervorgerufen durch diese beiben Bande. Auch jene, die sich ben voetischen Werken Sebbels verschlossen, wurden burch ben tieffinnigen Denker, ben Meister ber avhoristischen Darstellung. ben unerhittlich offenberzigen Mann gepackt. Ein ernster prigineller Denker schüttete ben Reichtum seiner Ginfalle por uns aus und gewann auch in seinen Geständnissen, seinen selbstbipgraphischen Notizen, seinen litterarischen Kritiken, die in diesen Tagebüchern stehen, das allgemeinste Interesse. Dabei aber sprach er noch nicht in ungestörtem Klusse zu uns. Bamberg besak vielleicht nicht ben Mut, die Tagebücher so zu veröffentlichen. wie sie Hebbel geschrieben hatte, vielleicht auch ftand er bieser einzigen Erscheinung gegenüber auf bem Standpunct einer früheren Reit: er wurde zu ihrem Kritiker, ber sich bas Recht vorbehielt, eine Auswahl zu treffen. Ja, er maßte sich ein Urteil darüber an, was von Hebbels Tagebüchern zu erhalten. mas der Vergessenheit anheim zu geben sei; wie er es nicht laffen konnte, mit seiner unsympathischen Schrift an ben Rand bes Manuscriptes subjective Bemerkungen zu setzen und aus persönlichen Beweggründen zu Unsichten Bebbels an Diesem Blate Stellung zu nehmen, so ging er weiter und magte es. Ginzelnes geradezu mit der Vernichtung zu belegen. Er hat Blätter aus bem Tagebuche herausgeschnitten, anderes ausradiert ober unleserlich gemacht und uns durch diese Pietätlosigkeit um manches wichtige Document gebracht. Seiner Auswahl liegt aber keineswegs etwa ein bewußter Plan zu Grunde; mitunter ließ er weg, was nicht leicht zu entziffern war, benn Hebbels Schrift. fo gleichmäßig und flar fie auf ben erften Blid erscheint, ift oft eigenwillig und nur mit verftändnisvoller Arbeit durchaus zu lesen. Bamberg muß auch nicht selbst die Abschrift besorgt haben, sie vielmehr Hilfsträften überlassen haben, wodurch gahl"Weiter wünsche ich, baß auch mein Nachlaß, bestehend aus meiner Correspondenz, meinen Tagebuch-Aufzeichnungen und meinen Memoiren, seiner Zeit hinzu komme; dieser wird nicht bloß sehr bedeutend sehn, sondern er wird auch rasch und allgemein wirken, denn er umfaßt die ganze sociale und politische Welt, er kann aber freilich auch erst nach dem Tode erscheinen."

Nicht viel über ein halbes Rahr war seit biesem Briefe verstrichen, da wäre leiber ber Zeitpunct zur Publication bes Nachlasses schon gegeben gewesen, aber nun galt es vor allem ben ersten Plan auszuführen und bie "Sämtlichen Werke" bem Bublicum zugänglich zu machen. Deshalb ichlossen Rulius Glaser und Emil Ruh die Correspondenz und die Tagebücher Hebbels bavon aus; Ruh baute bann aus ben einzelnen Teilen seine Biographie auf, die badurch in weiten Bartien fast eine Selbstbipgraphie Hebbels geworden ist. Der Tod verhinderte Ruh an ber Herausgabe ber Tagebücher und ber Briefe, während Rudolph Valbed die Biographie äußerlich abschloß und in den Papieren Ruhs grausame Musterung hielt. Was übrig blieb, kam dann viel später an Hebbels Pariser Freund Felix Bamberg, ber entschlossen war, bas von Ruh begonnene Werk zu vollenden. Zuerst nahm er bie Tagebücher in Angriff, um biesen Schat bem beutschen Publicum zu retten, wobei er wieber an Julius Glaser einen verständnisvollen Förberer hatte. Bamberas Berbienst kann nicht hoch genug angeschlagen werben, baß er sich mit unermüblicher Energie für seinen Blan einsetze und ben angesehenen Berlag Grotes für eine Bublication zu intereffiren wußte. Den Ausschlag freilich gab Wilhelm Scherers Votum, bas mit klaren Worten aussprach, was seitbem bankbar viele Stimmen wieberholten, Bebbels Tagebücher seien ein litterarhistorisches Denkmal ersten Ranges. So erschienen benn 1885 und 1887 bie beiben Banbe "Friedrich Bebbels Tagebücher" in Berlin und wurden sofort von allen Seiten auf bas Freudigste

begrüßt. Man barf ohne Übertreibung behaupten, baß feitbem ein Wandel in der Schätzung Sebbels eingetreten ift, bauptfächlich bervorgerufen burch biefe beiben Banbe. Auch jene, Die fich ben poetischen Werfen Sebbels verschloffen, wurden burch ben tieffinnigen Denfer, ben Meifter ber aphoristischen Darftellung. ben unerbittlich offenbergigen Mann gevackt. Gin ernfter prigineller Denter ichuttete ben Reichtum feiner Ginfalle por uns aus und gewann auch in feinen Geftandniffen, feinen felbitbiographischen Notigen, seinen litterarischen Britiken, die in biesen Tagebüchern fteben, bas allgemeinfte Intereffe. Dabei aber fprach er noch nicht in ungeftortem Fluffe zu uns. Bamberg befaß vielleicht nicht ben Mut, die Tagebücher fo zu veröffentlichen, wie fie Bebbel geschrieben hatte, vielleicht auch ftand er biefer einzigen Erscheinung gegenüber auf bem Standpunct einer früheren Reit: er wurde zu ihrem Kritifer, ber sich bas Recht porbehielt, eine Auswahl zu treffen. Ja, er maßte fich ein Urteil barüber an, mas von Hebbels Tagebüchern zu erhalten. was ber Bergeffenheit anheim zu geben fei; wie er es nicht laffen tonnte, mit feiner unsympathischen Schrift an ben Rand bes Manuscriptes subjective Bemerkungen zu setzen und aus perfonlichen Beweggrunden zu Unfichten Bebbels an Diefem Blate Stellung zu nehmen, fo ging er weiter und magte es. Gingelnes geradezu mit ber Bernichtung zu belegen. Er hat Blätter aus bem Tagebuche herausgeschnitten, anderes ausradiert ober unleferlich gemacht und uns burch biefe Bietätlofigfeit um manches wichtige Document gebracht. Seiner Auswahl liegt aber feineswegs etwa ein bewußter Plan zu Grunde; mitunter ließ er weg, was nicht leicht zu entziffern war, benn Bebbels Schrift, fo gleichmäßig und flar fie auf ben erften Blid erscheint, ift oft eigenwillig und nur mit berftanbnigvoller Arbeit burchaus ju lefen. Bamberg muß auch nicht felbst die Abschrift besorgt haben, fie vielmehr Silfsträften überlaffen haben, wodurch gahllose Fehler in seine Publication kamen und an nicht wenigen Stellen bas Verständnis bes Textes erschwerten, ja unmöglich machten.

Mit der fortschreitenden Borliebe für Hebbel als Dichter und Berfönlichkeit mußte sich ber Wunsch ergeben, seinen Nachlaft, wie er ihn im Brief an Campe bezeichnet bat, unverstümmelt zu erhalten. Darauf waren schon Ende der achtziger Nahre meine Bemühungen bei der verehrten Witwe des Dichters gerichtet, aber damals befanden sich die Manuscripte noch im Besite Bambergs, ber sie bann als kostbares Geschenk Christine Hebbels Sr. Königlichen Hoheit bem Großherzog Carl Merander von Sachsen übergab, wodurch fie in den Besit bes Goetheund Schiller-Archivs in Weimar kamen. Als ich mich nun ernstlich um die Benutung aller Bebbelichen Sandichriften zu bemühen begann, um vorerft meine Studien, die ich im Sommersemester 1887/8 zuerst als akademisches Colleg verwertete, zu einem Abschlusse zu bringen, hatte ber hochselige Großherzog auf einen Bericht Bernhard Suphans die Gnade, mir die Benutung der Hebbelschen Papiere im Weimarer Goethearchiv zu gestatten, darunter auch, nachdem mich Christine Bebbel in liebenswürdigster Form als ihren Vertrauensmann bezeichnet hatte, der Tagebücher, die einer Bestimmung Bambergs zu Folge erst im Kebruar 1903 neu veröffentlicht werden sollten. wiederholte Durchsicht ber genauen Collation und Abschrift lehrte mich bald, daß ein unverfürzter Abdruck der Tagebücher bem Undenken Sebbels am meisten nüten wurde und unbedenklich fei. daß man nur wenige, ganz belanglose Aufzeichnungen aus dem alltäglichen Familienleben wegzulassen brauche.

So kam der nachfolgende vollständige Abdruck zu Stande, bei bessen Correctur mich herr Dr. Max F. hecker mit unermüblichem Eiser und nie versagender Geduld unterstützte. Er hat die Druckbogen auf das Sorgfältigste mit dem Original verglichen und badurch nicht unwesentlich zur Genauigkeit der Ausgabe beigetragen. Ich sage ihm, sowie Bernhard Suphan, auch an dieser Stelle meinen besten Dank für die rastlose Unterstützung meiner Arbeit.

Die Ausgabe bringt die Tagebücher mit allen Willfürlichkeiten ber Orthographie und ber Schreibung, weil es sich nicht um ein Werk für das Bublicum, sondern um den allermomentanften Ausbruck einer mächtigen Versönlichkeit handelt. Bloß die unzweifelhaften Abkurzungen wurden aufgelöst und die beim flüchtigen Schreiben so leicht eintretenden kleinen Arrtumer im Tert verbessert, was dann die Anmerkungen mitteilen. Diese Anmerkungen verfolgen dasselbe Riel, das der Apparat in meiner Ausgabe ber "Sämtlichen Werke" sich gesetzt hat: auf die Fäben binzuweisen, die bin und ber laufen, von den Wassertrovfen auf ben Regen ben Blid zu lenken, um ein Bild Bebbels zu brauchen. Daß ich mich mit Absicht ber größten Kurze, wie ber vollsten Entfagung zu befleißen für nötig fand, wird man hoffentlich verstehen und billigen: es tam barauf an, Bebbel sprechen zu lassen und nur ab und zu dem Leser die Benutung zu erleichtern ober die verschiedenen Citate, so weit dies mit den Mitteln meiner Privatbibliothek möglich war und mir gelang, nachzuweisen. Bieles wird ein Glüdlicherer, bem eine große öffentliche Bibliothet zur Berfügung steht, wohl noch erganzen konnen. giebt meine Ausgabe ben Anstoß zu weiterer Forschung. diesem Aweck wird am Schluß ein ausführliches Namen- und Sachregister erscheinen. zu diesem Aweck ist auch die Rählung ber Abschnitte durchgeführt, die ein leichtes Citieren möglich macht. Sie hatte freilich zur Folge, daß die Zeilenzählung meift fortbleiben mußte, benn die Probedrucke zeigten, daß eine solche doppelte Rählung technische Schwierigkeiten mache, ohne ber Brauchbarkeit zu nüten. Sollte fie ihr Ziel erreichen, bann mußten die Zeilen innerhalb der Abschnitte, nicht wie bei den Werken nach Seiten beziffert werden; das hätte jedoch sehr häßlich ausgesehen und mußte daher im Ganzen unterbleiben; nur bei wenigen sehr großen Abschnitten wurde die doppelte Zählung vorgenommen.

Sebbels Tagebücher erinnern in vielfacher Sinsicht an ienen köftlichen Schatz, ben wir an Goethes "Sprüchen in Brofa" befiten, nur entbehren fie einer fustematischen Glieberung; bafür bieten fie in ihrer Mischung von Aphorismen, versönlichen Geftandnissen und biographischen Auftandeschilderungen eine Lecture von so anziehendem Reiz, daß sie jene Aphorismensammlungen, wie mir fie & B. bei Lichtenberg ober Borne finden, weit übertreffen. Jeber Benuter von Bambergs Ausgabe wird zwar ein Register schmerzlich vermißt haben, beim Wiederaufsuchen eines Ausspruchs aber stets von Neuem den Genuß gefühlt haben. ber im zusammenhängenden Lesen biefer Blätter besteht. haben an Sebbels Tagebüchern ein Werk allerersten Ranges. bem gerade bas fichtbare Werben ber Gebanken seinen besonderen Wert verleiht. Wer sich in sie versenkt, merkt balb, wie Hebbels Geftalt vor ihm zu leben beginnt, und wird gern bas Urteil unterschreiben. das Hebbel selbst in dem oben citirten Brief an Campe über sie gefällt hat. Durch die vorliegende Ausgabe wird ber Einbruck bes Momentanen bebeutend verstärkt werben. weil auch die zahlreichen Lesefrüchte Hebbels, gelegentliche Aufzeichnungen aus seiner Rotlage, kleine Bemerkungen aus seinem wirtschaftlichen Leben nicht fehlen, wodurch oft ein schneibender Contraft entsteht. Wenn Bebbel einmal auf die Frage, wie es ihm gehe, die Antwort gab: "wie meiner Hose", so beleuchtet eine solche Kleinigkeit seine Situation schärfer, als es lange Auseinandersetzungen tun könnten, und solcher an sich unbebeutenber, im Zusammenhang aber aufschlufreicher Büge bieten bie Tagebücher nicht wenige. Hebbel ruckt uns immer näher. je intimer wir mit ihm befannt werben; er braucht die Bertraulichkeit nicht zu scheuen. Man sieht auch in den gelegentlichen Anderungen bes Wortlauts, die er vornimmt, wie er fünstlerische Form anftrebt, wie er nach Stil, b. h. nach einem abaguaten Ausbruck seiner Individualität, ringt. Robert Balbmüller hat uns ein Bilb von ihm entworfen, bas mir symbolisch erscheint: "Mit buntgestidten Morgenschuhen angethan, im Ubrigen schwarz gekleidet, wie zu einer Trauervisite, empfing er mich." So tritt er uns auch in seinen Tagebüchern entgegen: felbst wenn er die Morgenschube noch anhat, vergist er nicht, geiftige Toilette zu machen. Gin Rünftler fpricht zu uns, bas fühlen wir immer wieder, aber einer, ber fich zum wirklichen Leben zu ftellen fucht, ber, um ein Wort Goethes zu variieren, auch wenn er die personliche Burde wegwirft, fie jeden Augenblid wieder ergreifen und aufnehmen fann, ber niemals feine großen Biele und feinen erhabenen Beruf aus bem Wefichte berliert; ein Mann fteht vor uns, ber von ber überzeugung geleitet war, daß mehr als die Kunft der Künftler bedeute, und mehr als ber Künftler ber Menich; eine Berionlichkeit entfaltet fich allmählich, die auf vielverschlungenen Wegen, oft irre geführt und icheinbar weit verschlagen, boch unverrückt auf einen festen Bunct loswandert: zu treuefter Ausbildung ihres Rernes, alles beffen, was fie als ihr Wesen erfannt hat. Wer bieser energischen Arbeit an fich felbit, biefer aufrichtigen Beurteilung bes eigenen Leiftens, biefer warmen Berehrung frember Große folgt, ber wird Baul Benjes Bers von ber Phantafie, die unterm Gife brütet, gewiß nicht zustimmen.

Die Tagebücher reichen von der Befreiung aus dem Wesselburner Frondienst bis knapp vor Hebbels Tod; er begann sie etwa einen Monat nach seinem Eintressen in Hamburg, wo ein neues Leben sür ihn anheben sollte, und führt sie nicht immer mit gleicher Regelmäßigkeit durch mehr als 26 Jahre. Wie es scheint, hat er zuerst einzelne Blätter, erst später gebundene Hefte dazu benutzt; das ist leider nicht mehr zu erkennen, da

Bamberg alle gleichmäßig in rotes Leber binden ließ, vielleicht bei ber Überreichung an ben Großherzog. Das Quartformat wird gegen Schluß größer, weil sich beim Schreiber die Fernsichtigkeit eingestellt hatte; so wechselt auch bas Außere bedeutsam: enge ruden die Reilen ausammen, wenn die Not des Daseins sogar zum Sparen mit bem Papier zwingt, ja ftatt ber Rielfeber stellt sich einmal sogar ber zugespitte Schwefelfaben ein. Rahlreiche Randbemerkungen lehren uns, daß Sebbel von Zeit zu Reit in biefen Blättern las, vielleicht burfen wir uns baraus bas Wieberauftauchen manches Motivs in späteren Auffätzen ober Epigrammen erflären. An manchen Stellen sind Teile bes Randes abgeschnitten, ob von Hebbel selbst weiß ich nicht. S. 128 bes Tagebuchs (Nr. 955) beginnt meist in ber Mitte bes Randes eine Reihe von Notizen, die augenscheinlich nicht gleichzeitig mit den Tagebucheintragungen niedergeschrieben sind und in gar keinem Zusammenhang mit ihnen stehen: 1. Tuileries. — 2. Trianon. — 3. Talma, Père la chaise. — 4. Bincennes. — 5. Jardin bes Plantes. — 6. Jardin bes Lurembourg. — 7. Rom. Colosseum. — 8. Marseille. — 9. Guido Renis Aurora. — 10. Scherbenberg. — 11. Villa Ludovifi. — 12. Frascati. — 13. Cacilia Metella. — 14. Fontana Egeria. — 15. Tasso-Siche. — 16. Tassos Gruft. — 17. Terracina. — 18. Bompeji. — 19. Villa reale. — 20. Scola di Birgilio. — Mors am Brunnen. — 22. Grab bes 21. Herculaneum. Scaurus. — 23. Capo bi monte. — 24. Angiolina. — 25. Emilia. — 26. Grabmal ber Horatier und Curiatier. — 27. Pontinische Sümpfe. — 28. Shellens Grab. — 29. Goethe Filius. — 30. Humbolbt. — Wie es scheint, sind in einem Bug geschrieben 1-10, bann wieber 13-15, ferner 19-24, hierauf 26 und 27, enblich 28-30. Ich kann mir nur benken, daß es turze Vermerke für Hebbels Gebächtnis sein sollten, die er etwa so machte, wie in seinen Brieftaschen, um fie spater

auszuführen und bem Tagebuch einzuverleiben; einen anderen Ausweg sand ich nicht. Einzelne dieser Notizen könnten sich allerdings auf Hebbels Epigramme beziehen, von denen wir kaum alle besitzen, gewiß nicht alle in ursprünglicher Gestalt, da er Elise gegenüber von 90 Epigrammen spricht, "zuweilen sehr groß, 30 bis 50 Verse" (VII S. XXIV), während kein einziges in unseren Sammlungen diesen Umfang hat. Einen beabsichtigten Contrast zwischen dem Text und diesen Kandbemerkungen, was Dr. Heder erwog, kann ich nicht heraussinden. Jedesfalls hatte Hebbel Beziehungen zu den genannten Stätten und Personen, unter denen die beiden Sicilianerinnen Angiolina und Emilia erscheinen.

Gine weitere Besonderheit der Tagebücher darf gleichfalls nicht mit Stillschweigen übergangen werben, das ift die Datierung ber einzelnen Eintragungen. Ich habe zu leichterer Übersicht als Columnenüberschrift die festen Daten verzeichnet, doch ist es klar. baß Hebbel sehr häufig bas Datum nieberzuschrieben vergift, sich vielleicht auch manchmal irrte; wie wir aus ben Briefen an Elise wissen, war er nicht immer über bas richtige Datum im Reinen. So weit als möglich wurden andere Quellen zu biefem Aweck ausgenutt, barunter ein Berzeichnis ber Könial. Bibliothek in München über jene Bücher, die Hebbel vom 22. December 1837 bis 1. März 1839 entlehnte: ich danke Herrn Bibliothekar Dr. Aug. Hartmann in München eine sprafältige Abschrift. Heibelberg war trot ben Bemühungen bes herrn Brof. Dr. Max Freih, von Waldberg nichts mehr nachzuweisen. Die Briefe find natürlich genau berücksichtigt, auch die noch ungebruckten; freilich entziehen sich unserer Kenntnis gerabe aus dieser Zeit noch viele Briefe, besonders die an Emil Rousseau, Amalia Schoppe und Gerne hätte ich die Reitungen, zumal die "Landbötin" zu Rate gezogen, doch war mir das leider unmöglich. vielleicht ergiebt sich einiges aus bem Blättchen einem Münchner Benuter der Tagebücher.

Wenn ich mich bei ber neuen Ausgabe von Hebbels Tagebüchern mit der bescheibensten Rolle begnügte, dann hoff ich wenigstens jenem Tabel zu entgeben, ben Franz Dingelftebt (Literarisches Bilberbuch S. 195) bem Vorgeben Emil Ruhs nicht ersparte und in höherem Mage Bamberg gegenüber hätte wieberholen muffen: ich bin nicht zum Richter Bebbels geworben. Richter über ihn ist die Geschichte, ist die Nachwelt geworden, sie spricht ihr Urteil immer milber, immer nachsichtiger aus, je näher fie ihn tennen lernt. In feinen Tagebuchern und feinen Briefen vermag fie ihn gang ju erkennen: er war nicht bagu geschaffen, sich selbst ein X für ein U vorzumachen, er giebt sich offen, rudhaltlos, ohne sich vor einen "verführerischen Toilettenspiegel bes Geistes" zu stellen und sich kunftlerisch zu stilifieren. Man braucht an einem solchen Mann nichts zu verschleiern, nichts zu verbergen, weil er es nicht nötig hat und weil es bas Gegenteil bessen erzielt, was man mit einem solchen Vorgang erftrebt. Dag Bebbel seine Fehler hatte, wußte Niemand besser als er, wenn er sie auch durch sein Tagebuch geradezu erklärt: batte er feine gehabt, bann ware er fein Mensch gewesen, bann hätte er por allem nicht der Dichter werden können. den wir verehren, bewundern und in seinen besten Werken lieben. Ms eine leibenschaftliche, man könnte sagen pathetische Natur, Die immer in einer schweren Ruftung einherschreitet und, wie sein Hagen fagt, nach bem Geklirr ber Degen tanzt und fogar bie Messe mit bem Schilb am Arm hört, als stets Rampfbereiter erscheint er in seinen Tagebüchern, doch sehlen ihm keineswegs milbe, rührende Buge, die bann um so ergreifender wirken. Ihm hat es das Leben lange, fehr lange nicht leicht gemacht, er aber war noch viel weniger im Stande, es sich leicht zu machen. Bas Dingelftebt (S. 210) über ben Dramatiker Hebbel gesagt bat, baß er gefliffentlich, eigensinnig, willfürlich Steine ganze Felsen in seinen Weg zum Bublicum wälze, bas konnte

man auch vom Menschen Hebbel behaupten, jedesfalls ist er niemals von seinem Weg abgewichen, weil auf ihn Hindernisse gehäuft waren; selbst wenn er einmal auf die gedahnte Heerstraße einmünden möchte, kann er es nicht, sosort wendet er sich wieder den einsamen Psaden zu, die er sich erst bahnen muß. Er tut es nicht mit der Absicht, als etwas Ungewöhnliches zu erscheinen, sondern in der echten Naivität eines inneren Dranges; es ist nicht Originalitätshascherei, es ist — in einem Zeitalter des Ausruhens — eine wirkliche, mächtige, gewaltige Kraft, die sich in ihm verkörpert. Das Wort des nachfühlenden Freundes gist: "Immer und überall derselbe, ein ganzer Mensch, weder Nachbildner fremder Muster noch Borbild für Andere, steht er auf der Bühne, wie im Leben: frei, einsam, allein", man möchte nur hinzufügen: und darum groß.

## Abkürzungen in den Fußnoten.

Bw. = Fr. Hebbels Briefwechsel mit Freunden und berühmten Beitgenoffen. Herausgegeben von F. Bamberg. Zwei Banbe.

Nachlese = Fr. Hebbels Briefe. Rachlefe. Herausgegeben von R. M. Berner. Zwei Bande.

a. R. = am Rande.

üdZ = über der Zeile.

Die Bände der ersten Abteilung sind ohne Titel mit römischen Ziffern citiert, die Absätze der Tagebücher mit arabischen, die Zeilen mit Nonpareille.

Schwabacher Lettern = Gestrichenes. Cursive = Hebbel Antiqua. h = Hebbel eigenhändig.

(Alle in dieser Ausgabe benutten Handschriften besitht, wo nicht bas Gegenteil bemerkt ist, bas Goethe- und Schiller-Archiv.)

## Erstes Tagebuch.

Hamburg. Heidelberg. München. Hamburg. Copenhagen. Hamburg.

Reflexionen

Aber Welt, Leben und Bucher, hauptsächlich aber über mich selbst nach

Art eines Tagebuchs,

von

R. F. Hebbel.

Angefangen ben 23 Marg 1835.

Ich fange biefes Seft nicht allein meinem kunftigen Biographen zu Gefallen an, obwohl ich bei meinen Aussichten auf bie Unsterblichkeit gewiß sehn kann, daß ich einen erhalten werde. Es foll ein Notenbuch meines Herzens fenn, und diejenigen Tone, welche mein Herz angiebt, getreu, zu meiner Erbauung in fünftigen Zeiten, aufbewahren. Der Mensch ist anders, als ein Instrument, bei welchem alle Tone in ewigem Kreislauf, wenn auch in den feltsamsten Kombinationen, wieder kehren; das Gefühl, welches in seiner Brust einmal verklingt, ist für immer verklungen: ein gleicher Sonnenstral erzeugt in der psychischen nie, wie in ber physischen, bieselben Blumen. So wird jebe Stunde zur abgeschlossenen Welt, die ihren großen ober kleinen Anfang, ihr langweiliges Mittelftud und ihr ersehntes ober gefürchtetes Ende hat. Und wer kann gleichgültig so manche tausend Welten in sich versinken sehen und wünscht nicht, wenigstens bas Göttliche, sen es Wonne ober Schmerz, welches sich burch sie hinzog, zu retten? Darum kann ich es immer entschuldigen, wenn ich täglich einige Minuten auf dieses Seft verwende.

<sup>1</sup> dies ist offenbar Ironie, nicht etwa stolze Zuversicht auf Unsterblichkeit, wie man gewöhnlich annimmt

[2] 1835

b. 23. März.

Wein bebeutendes poetisches Talent kommt mir auch bei bem Studio der Sprachen sehr zu Hülse. Ich bringe nämlich die schwierigsten Puncte der Grammatik in Verse und erhaben klingt es, wenn sich meine Muse philologisch vernehmen läßt:

"Die Länder, Inseln und die Frauen Als Feminina sind zu schauen!"

Für ein Gebicht, aus einem Brief an M.

"Es ift ein so stiller freundlicher Abend, daß ich über all die Lieblichkeit fast, wie eine aufthauende Schneeflocke zerrinne, und solche Augenblicke muß der Mensch wahrnehmen, denn in diesen darf er den Freund zum Spaziergang in seinem Herzen einsaden, weil alsdann der innere Frühling nicht mehr knospet, sondern grünt und blüht. So tritt denn herein in das Allerheiligste meiner Seele, was ich selbst kaum so oft, wie der israelische Hohepriester das Allerheiligste seines Tempels zu detreten wage — — Ich weiß nicht, od es Dir eben so geht; wenn ich oft schon den Schlüssel zu meinem Herzen in der Hand habe, so schaudere ich plöglich zurück, und dann quält es mich, od es, wie bei senem Hohepriester, die allgegenwärtige Gottheit, oder der versteckte Teusel ift, was mich abhält.

[3] 1835

b. 26. März.

Die Linie des Schönen, wie weit sie geht. Bei Gelegenheit eines Gedichts von mir: "ber Wahnsinns-Traum." Ob

<sup>3</sup> M. ist Theodor Mundt, Schreiber beim Kirchspielschreiber Voss, ein Wesselburner Freund Hebbels 3,10 s. vgl. Judith I S. 7, 12 ff. 4 dies Gedicht nicht erhalten

5

sie in diesem überschritten ift? Bielleicht dürfte der Satz gelten: was der Dichter getreu bildet, das ist schön, aus diesem würde sich aber eine Schönheit der Häflichkeit folgern lassen. Die größte Häßlichkeit ist der Wahnsinn, denn die Ausschingung ist an jedem Gegenstand das Häßlichste und dies in höherem Grade an dem vollkommeneren, als an dem unvollkommeneren Gegenstande. Dieser kann in der Ausschingung verschönert seyn, insoserne er durch seine Existenz beseidigte.

Abenbs.

## Bifion.

- — und ich sah eine dunkle Gestalt aus der Tiefe steigen und sich auf einen Thron setzen. Und alle Todten zitterten sehr, nur diesenigen nicht, die schwarz oder blutroth gezeichnet waren, denn das war die Farbe, die die Gestalt selber trug. Und es erschien der gekreuzigte Christus, noch einmal wie ein Uebelthäter, und jetzt vor dem Teusel als Richter. "Hoch-verräther an mir und der Menschheit"!
- 6 Der Name ist heut zu Tage so nur das Einzige, welches die Wenschen am Teufel nicht mögen.
- 7 Ich sah mich selbst als alten Mann.
- 8 [4] Die Definition: "Ero" bei Awisch, pag: 444, unvergleichlich.

b. 28. März.

Für einen Roman: der Teufel, der eine Jungfrau als Geliebter umspinnt. Sie hat der Welt entsagt, lebt in einem Aloster. Er will sie durch das Höchste des Lebens, durch die Liebe selbst, verderben. Er nähert sich ihr, sie zieht sich zurück; er stürzt sich in's Wasser, sie rettet ihn. Er thut viel Gutes, daß sie es weiß; sie bewundert ihn, die Bewunderung wird

<sup>5</sup> vgl. 9 und Bd. VIII S. 355 f. 8 Umifch zweifelhaft, das Buch mir unbekannt 9 eine Spur dieses Motivs im "Barbier Zitterlein" bes. Bd. VIII S. 56 ff.

10

Liebe. Zusammentreffen in einem wilden Augenblick. Dadurch schon ist ihrer Seele Frieden dahin, er untergräbt ihr alle Hoffnungen auf die Ewigkeit, zeigt ihr den gerichteten Jesus (Vision) so, daß sie endlich Nichts mehr hat, als ihn. Katastrophe: er zeigt sich ihr als Teufel; sie hat nichts mehr als ihn, sie will ihm in die Hölle solgen. Da aber stirbt sie plöglich, Engel erfüllen das Zimmer. "Die Seele, die treu ist, geht nicht verloren."

## Tagebuch bes Teufels.

[5] Und nun mögte ich dieses Buch nehmen und es tragen vor des Ewigen Thron und sagen: Bater lies es! Sage mir, hat er die Macht — —

Sie ergiebt sich bem sinnlichen Rausch -

— — jenes Leben ist nicht und dieses verbittert er uns durch den eitlen Glauben an jenes. In dem Augenblick der Sinnlichkeit befriedigt auch er sie nicht; zu anderen — Beweis dafür, daß auch in der Sinnlichkeit nur im Streben der Genuß liegt; und im Tödten.

b. 29. März.

- Die Dankbarkeit soll eine der schwersten Tugenden sein. Gine noch schwerere mögte sein, die Ansprüche auf Dank nicht zu übertreiben.
- Innere Lichtwelt eines Wahnsinnigen. Roman, in welchem sich alle früheren Ideen des Menschen spiegeln.

d. 1. Abril.

und bei all dem Hin- und Herschleppen werthloser Sachen ge-

<sup>10, 3</sup> und [fragen] 10,7 von 3n später zugesetzt 11 vgl. das Epigramm "Die Dankbarkeit" Bd. VII S. 230 13 Hebbel bewohnte zuerst in Kistings Abwesenheit dessen Zimmer und zog nun zu Elise Lensings Eltern Ziese auf dem Stadtdeich

funden, daß ich eigentlich noch zu viel Eigenthum habe. Original: der Karrenschieber, der mir half. Er kam des Morgens zu mir und sagte: Reh, Minschenfründe ist dat in Hamborch nich mehr; stell de Herr sich sör: da jeh ich to eenem Satan von Wief und stell een Pand up eenen Sösseln, aberstsch, dat Wiessisch schlümmer, aß de Juden, seh nimmt nich denn Pand." Er hatte nämlich einen Schnaps auf Eredit trinken und — seinen leeren Geldbeutel zum Psand sehen wollen.

[6] Furchtbar wäre es, wenn bas Elizier ber Unsterblichkeit noch einmal in künftigen Zeiten erfunden würde. Das wäre zugleich ein Beweis dafür, daß die Todten nie aufstehen können, sie, die Armen, für ewig, ewig todt!!!!

Benn der Mensch eine Mischung aus allen Naturstoffen wäre (siehe mein Gedicht Naturalismus) so wäre jenes Elizier vielleicht ein Gebräu aus allen animalischen und vegetabilischen Säften.

Novelle: ein Mensch, der es erfindet, nachdem seine Geliebte todt ist; vielleicht Romanze: in einer dunklen Nacht geht er, erzählt, wie er's gebraut hat und gießt es aus.

Joee zu einem Lustspiel: der Ring, den ein Bräutigam versetzt; wer ihn erhält, ist unglücklicher Weise auch Liebhaber des Mädchens, zeigt ihn ihr pp.

b. 12. April.

Beute Abend bin ich im Schauspiel gewesen und habe das böse Haus von Auffenberg gesehen. Wirkliche Schönheiten bei manchen Fehlgriffen. Zu den letzteren gehört das:

nach 13 ein Blatt ausgeschnitten, das wohl über Elise handelte 15 das Gedicht "Naturalismus" besitzen wir unter diesem Titel nicht, vielleicht identisch mit "Proteus" VI S. 253 f. Wesselburen, 15. Juni 1834 gedichtet, zuerst "Das höchste Lebendige" genannt, oder mit "Lied der Geister" VII S. 63 oder "Der Mensch" VII S. 107

"meinen Gatten wollt ihr morben, Der mir burch Priesterhände angetraut?"

ber Marie. Daß sie sich gegen ben Mord sträubt, ist menschlich und weiblich, aber sie kann in dem Grafen in diesem Augenblick nur den Menschen, nicht den Gatten, sehen. Der Gebanke an den Gatten kann den Widerwillen gegen den Mord bestenigen, der sie mordet, nur verringern.

Der König Ludwig, eine furchtbare Gestalt, die das Leben nur des Lebens wegen liebt.

[7] Auf den Himmel darf er nicht hoffen, die Erde bietet ihm nichts mehr, aber mit widerlicher Sehnsucht hält er noch immer das hohle gespenstische Sehn umklammert.

Die Linie des Schönen ist haarscharf und kann nur um 1000 Meilen überschritten werden. Das Geringste ist Alles.

Seine über die Gottheit (wenn ich ihn nämlich höre) haft du nie einen flegelhaften Jungen gesehn, der seinen gütigen Bater am Bart zupfte? Und, je dümmer der Junge, und je gütiger der Bater, um so eher thut er's.

• "Er übertrifft sich selbst!" Was freisich in den meisten Fällen sehr leicht ist.

[Memento mori! Er ist — gestorben, was Er hätte bleiben lassen sollen.]

"Ich würde mir damals die Kehle abgeschnitten haben, aber ich trug ein sehr weißes Hemd, welches ich nicht beschmutzen moate!"

≥3 Sie zogen ein und lagen aus.

Du willst ihn — morben! meinen Gatten morben! Den Mann, durch Priesterhande mir getraut? 20.8 f. und — Bater üdZ

<sup>17</sup> aus dem Gedächtnis citiert; in Jos. Freih. von Auffenbergs Drama (S. 187) heisst es:

#### b. 20. April.

- Sehr oft ist das Wiedersehen erst die rechte Trennung. Wir sehen, daß der Andere uns entbehren konnte, er betrachtet uns, wie ein Buch, dessen letzte Kapitel er nicht gelesen hat, er will uns studiren und wir haben ihn ausstudirt!
- 25 Warum kann ich keine Musik länger hören, als eine Viertelftunde? Ich benke mir: es giebt ein Tiefstes ber Seele, wenn
  bieses aufgeregt ist, so kann [8] sie nur noch gesoltert oder kalt
  gemacht werden. Der Schmerz liegt überhaupt in der Dauer,
  bie Freude im Augenblick.
  - Am heutigen Tage einen Brief erhalten von Barbeck.

#### b. 24. April.

27 Wie ist es mit Blumenbüften? Entwickeln sie sich fortwährend aus den Blumen, oder ist ihre Dauer an einen Augenblick geknüpft. Unter Dauer verstehe ich hier natürlich den höchsten Grad geistigen Gehalts.

## b. 27. April.

- as Nicht zu vergessen: Zitterlein, dramatisch. Bielleichs nach: der Liebhaber, der sich für den Teusel hält.
- Seftern war ich in einem Hause, wo kleine Kinder waren. Das eine kleine Ding war sehr unruhig, aber sogleich still, wenn die Ruthe erschien. In seiner Naivität fragte es:

"Mutter, Ruthe schon wieder weg!"

#### b. 4. Man.

Der Tag vor dem Abschied ist das Kreuz über'm Grabe; er trägt die Grabschrift.

<sup>24</sup> vgl. das Gedicht "Einem Freunde" VII S. 132 f. 25 vgl. VII S. 232 26 Barbeck, ein Wesselburner Freund, Schreiber beim Advocaten Knölck nach 26 Elise Lensing. eigenhändige Unterschrift 27 vgl. "Blume und Duft" VI S. 260 27,1 [ich [noch]

b. 6. Man.

Um gestrigen Tage habe ich Elisens Haus wieder verlassen. Ich habe wohl Ursache, den 6 Wochen, die ich bei ihr verlebt habe, ein kleines Denkmal zu setzen, denn so wie mir die Güte gleich beim Eintritt entgegen kam, habe ich [9] die Liebe mit sort genommen. Das Mädchen hängt unendlich an mir; wenn meine künstige Frau die Hälfte für mich empfindet, so din ich zusrieden.

b. 19. Man.

32 Und wenn man benn auch die bewußte Unsterblichkeit aufgeben muß — ist es nicht gleichgültig, ob ich weiß, daß ich schon früher gelebt habe, wenn ich jest nur lebe?

Die Seelenwanderung — ein Dieb könnte ehemals Herr der Sachen gewesen sehn, die er jeht stiehlt.

b. 18. Juny.

Solch einen Roman kann ich am Ende noch zugestehen, wo die Situationen ungeheuer sind und eben darum in ganz gewöhnlichen Characteren das Ungewöhnliche hervorbringen.

b. 1. July.

Bhron ist eigentlich nichts weniger, als ein Genie. Dasjenige, was einer eigenen Weltanschauung gleicht, ist eine bloße
bizarre Richtung seiner Phantasie, die sich aus den Verhältnissen,
in welchen er lebte, sehr wohl erklären läßt. Er wäre vermuthlich kein so großer Dichter geworden, wenn er kein so großer
Sünder gewesen wäre.

36 Ob Luther am Ende ein so strenger Orthodox war, als er gewesen zu sehn scheint? Ich habe keine anderen Gründe für meine Meinung, als solche, die aus der Natur des menschlichen Geistes hergenommen sind, aber es will mir vorkommen, als ob der Genius [10] niemals Knecht seines Zeitalters sehn könne. Luther berücksichtigte vielleicht bloß sein Zeitalter, er setzte den Wenschen,

<sup>31</sup> er zog zu einem Herrn Weiss auf dem Stadtdeich

bie bei dem Anblick der Unermeßlichkeit schwindelten, einen starken Pfeiler hin, damit sie sich daran sesthalten mögten, wenn er gleich weit entsernt war, die Andetung des Pfeilers zu verlangen. Eben aber, weil er die Nothwendigkeit der positiven Religion eingesehen hatte, kämpste er für willkürliche Dogmen, als ob es für den Himmel selbst gewesen wäre.

b. 5. July.

Unruhen in Kopenhagen mögen eine Revoluzion in Danemark vorbereiten. Trete biefe ein, mann sie will: ihre Beschichte ist schon vor ihrer Eristenz zu schreiben. weniger blutig, aber förderlicher und erfolgreicher für's Land werden, als je eine gewesen ist. Der Dane und Holsteiner wird nicht als Masse handeln; das Verhältniß, in welchem er zu seinen Beamten steht, bestimmt Alles. Er sucht bei seinem Borgesetzten nicht bloß die Mittel, zu seinem Recht zu gelangen, er sucht bei ihm die Erklärung dieses Rechts selbst. Dies ist selbst bei Beamten von schlechtem Ruf ber Fall, man verachtet seinen Character, aber man ehrt seine Intelligenz. Daher werben die Beamten (wenn auch wider Willen) als Führer wirken, und wenn sie auch den Thron nicht aufrecht erhalten können, die Ordnung werden sie aufrecht erhalten. Webe ihnen, wenn sie ihre Stellung nicht begreifen follten!

[11] Spapiergang b. 6. July 1835.

Wenn man die Menschen am Abend ihr Butterbrot essen sieht, so kann die Bemühung, das Leben zu erklären, sehr lächerlich erscheinen. Butter und Brot erklären Alles.

- Das Ibeal. Es giebt kein's, als die verschwundene Realität der Bergangenheit.
- Michts ist erklärlicher, als daß Schillers Schule sich nicht halten konnte; eben weil seine ungeheure Subjectivität, die eine ganze Welt von philosophischen Ideen in sich aufgenommen hatte, ersorderlich war, um seine Gedichte vortrefflich zu machen.

- 3ch quälte mich ehemals lange, wenn ich zuweilen Gebichte las, benen ich Gedanken-Inhalt nicht absprechen konnte, von denen mir aber doch ein inneres Gefühl sagte, daß sie nicht poetisch sehen. Ich fühle noch, daß ich über diesen Gegenstand klarer denke, als spreche; wenn ich aber den Unterschied, der mir obschwebt, angeben soll, so muß ich ihn darin sehen, daß der Dichter seine Gedanken durch Gefühlsanschauung, der Denker durch seinen Verstand erlangt.
- Das mit der Meisterschaft verbundene Imperatorische, was wir 3. B. bei Göthe sinden, beruht vielleicht darin, daß der Geschmack Gesühlssache ist, daß der Beweis dafür, daß der Meister Recht habe, nur durch den Gegner, welchem jenes Gesühl aufgehen muß, geführt werden kann.

[12]

b. 7. July.

Ich befinde mich in einer gräßlichen Stimmung, benn nie habe ich lebendiger gefühlt, daß es zuweilen in beschränkten Verhältnissen Pflicht sehn kann, ben Character badurch zu zeigen, baß man ihn felbst aufgiebt. Die Doctorin Sch. ersuchte mich am gestrigen Abend, einen Auffat, ben sie gegen einen hiesigen Buchdrucker geschrieben hat, zu unterschreiben. Der Antrag war mir in tieffter Seele zuwider, aus Gründen, die leicht au begreifen sind. Ich sollte das Bublicum mit meinem Namen betrügen, insoferne ich ihm statt meiner Ansicht über die streitige Sache, die es verlangen konnte und erwarten mußte, die eigene Ansicht der beleidigten Parthei unterschob; ich sollte mir über einen Gegenstand, der durchaus auf factischen Umständen beruhte, ben also nur berjenige, ber biese erlebt hatte, kennen konnte, ein Urtheil anmaßen und mich dadurch in den Augen jedes Berständigen lächerlich und unangenehm machen; ich sollte dies Alles thun, ohne der Doctorin wirklich zu nüten, da Jeder, der mich

<sup>43</sup> vgl. Nachlese I S. 98 f. 43,4 Schoppe 43,6 Melbau

kennt, auch um mein Berhältniß zu ihr weiß und baher in ihr nur die rücksichtslose Käuserin meines Ichs, in mir den elenden oder wenigstens leichtsinnigen Berkäuser meines Selbst's sehen mußte. Ich habe es gethan, denn ich durfte annehmen, daß die Doctorin mich bei ihrer edlen Gesünnung nie in diesen Fall gesetzt haben würde, wenn sie ihn gehörig durchschaut hätte, daß sie mich aber für unzuverlässig und undankbar halten werde, wenn ich Bedenken trüge; jeder Bersuch, sie zu überzeugen, hätte ihr feig und erbärmlich vorkommen müssen.

[13]

b. 11. July.

- 44 Als ich heute Morgen hörte, daß der Kronprinz von Breußen von der Stadt Hamburg mit Kanonenschüffen empfangen würde, lag mir doch wirklich die Frage nah: haben sie denn auf ihn geschossen?
- 45 E3 ist eine alte Sache, daß die Feuersteine zerschlagen werden müssen, wenn sie Feuer geben sollen.
- Das ist das Unterscheidendste der jetzigen Zeit gegen die frühere, daß jetzt nur die Masse und ehemals nur der bebeutende Einzelne lebte.
- 47 Soeben gaben ich und Alberti uns die Hand darauf, daß, wenn wir in den nächsten 8 Tagen 200 Species finden sollten, wir davon 2 zu einer Lustreise zum Pferderennen in Wandsbeck anwenden wollen.
- Seute Abend kam Elise endlich von ihrer Reise zurück. Es ist merkwürdig, wie die Frauen, die am Mann doch nur eben das lieben, was ihrer Natur gerade entgegengesetzt ist, ihn doch so gerne zu dem machen wollen, was sie selbst sind; sie sind Göttinnen, die nur seine Sünden vergöttern und ihm diese Sünden dennoch nie vergeben. Sie will mein Tagebuch sehen

<sup>46,</sup>s [3u leben] lebte. 47 Leopold Alberti, aus Dithmarschen mit Hebbel befreundet, der nun sein Zimmer teilte 48 vgl. den Character der Judith

und ich hab' es ihr versprochen. Sie wird sich wundern, daß ich nur wenig über sie niedergeschrieben habe; aber sie wird sich nicht mehr wundern, wenn sie sieht, daß ich über Alberti kein Wort niedergeschrieben.

b. 14. July 1835.

- Barum haben Schillers Gebichte hauptsächlich für die Fugend so hohen Reiz? Weil dem Knaben und Jüngling die Philosophie darin als ein Unbekanntes und Bestimmtes darin entgegentritt, was sie später Beides nicht mehr ist.
- [14] Menschliche Berhältnisse haben nur so lange Peinliches für mich, als ich sie nicht durchschaut, als ich nicht erkannt habe, daß sie auf der Natur basirt sind.
- Wie natürlich muß es einem Greise sein, ein Kind, das er spielen sieht, zu ermorden; er muß sich vorkommen, als ob er der ausopsernde Heiland des Kindes sehn müßte.
- s2 G8 giebt im Leben keine Fläche, nur Tiefe, keine Tiefe, nur Untiefe.
- 23 Wen ein großes Schickfal zu Grunde richtet, ist klein, wen ein kleines vernichtet, der kann groß sehn.

15. July.

54 Ueber mich und Alberti, unfer Stillleben betreffend.

Es wird nur zuweisen, d. h. alle 4 Wochen einmal, durch einen Faustschlag auf den Tisch unterbrochen, wenn nämlich Einer den Vorwurf des Andern, daß er empfindlich seh, zu widerlegen sucht. Dann erfüllen wir endlich die höchsten Freundespflichten, insoserne wir uns auf unsere gegenseitigen Fehler aufmerksam machen, und wirklich entsteht in der Sympathie unserer Herzen ein großer Riß, so daß ein großes Glück für uns ist,

<sup>49,8</sup> bie [Phantafie] 53 vgl. den Aufsatz über Kleist und Körner und die Novelle "Anna"

daß wir keinen Bedienten haben, der unsern Thee macht; kommt die Zeit heran, daß dieser gemacht werden soll, so müssen wir schon über das Heruntertragen consultiren und dies bringt die Bersöhnung.

- 55 [15] Die Unbehaglichkeit des Menschen während geistiger Revolutionen ist, wie die Kränklichkeit seines Körpers beim Wachsen. Zunehmen, wie Abnehmen, ist Tod (des Bestehenden).
- 56 Habe die Joee zu einer neuen Novelle (Zitterlein wird ausgeführt!!!!) gefaßt: der Blutmann. Ein Mensch, der nur Blut
   morden will vo.
  - 1. Giebt er Jemanden die Sand, fo halt er fie feft, feft.
  - 2. Ms er ein Mädchen füßte, big er fie.
  - 3. Alle Thiere tödtet er —
  - 4. Sein Sineinblicen in einen Gimer mit Blut.
  - 5. "Ich mögte mich felbst ermorben, um nur Blut zu feben."
    b. 16. July.
- 57 Richt zu vergessen: Kritik über Dehlenschläger. (Eine Dankfagung!!!!!)
- Weil ich sie einmal erinnere, will ich sie auch einmal niederschreiben, eine hübsche Geschichte nämlich. Jenes Mädchen, das ich schreien hörte, das ich aus den aufgedrungenen Umarmungen eines Mannes errettete, das mir nachher selbst um den Hals siel, und mir sagte, es ist ja nicht um das bischen Arbeit, sondern um mein Kleid, welches so schmuzig wird. Ich glaubte, eine Unschuld zu retten und rettete einen Unterrock.
- 59 "Sie ist die exste Tugend am Theater", sagte ein Hamb. Logensteher über eine sittsame Schauspielerin.

<sup>57</sup> eine Danksagung, weil Oehlenschläger auf Hebbels Bitte (vgl. Nachlese I S. 5 ff.) nicht geantwortet hatte; doch scheint Schacht den Brief Hebbels an Oehlenschläger nicht abgegeben zu haben 58 vgl. unten 289; das Motiv dann verklärt in "Mutter und Kind"

- Maupach ist gewiß ein Jube, denn er handelt mit der Boesie und giebt nicht zu viel für's Geld.
- 61 [16] Der Ducate, ben man Woche um Woche in ber Tasche trägt.
- Das Mädchen wird von ihrem Liebhaber besucht, wie er klopft, glaubt fie ein Gespenst zu hören, weckt die Herrschaft, macht Lärm pp.
- 53 Jener Bormund, der seinem Mündling sagt: willst du den Drittel verhuren, sollst du ihn haben, sonst nicht!
- 64 Gehlsens und Barbecks Bestrebungen nach Unsterblichkeit. 65 Gehlsen, der sich besausen muß, weil er ein Buch über
- 56 Ich tann mir feinen Gott benten, ber fpricht.

Mäßiafeit gelesen hatte.

57 So wie der Physiologe nur durch die Anatomie des Thiers die Construction des Menschen erfaßt hat, so sollte auch der Psycholog mit dem Thiere ansangen und durch die an diesem beobachteten geistigen Erscheinungen zum Menschen hinaufsteigen.

#### (aus einer Recenfion von mir).

Wenn man annimmt, daß das Thier durch aus unfähig ist, in diejenige Welt, welche wir die geistige nennen, einen Blick zu thun, so muß man dieses schon einzig und allein aus dem Mangel der Sprache, die dem Thiere sehlt, schließen, da es uns schwer fallen dürste, nachzuweisen, daß gerade Alles, was es thut, ohne Unterschied, auf Befriedigung seiner uns bekannten Bedürfnisse gerichtet seh; wie viel jenem Schluß aber zur Evidenz sehlt, bedarf nicht der Erwähnung. Höhere geistige Kräfte ohne ein ihnen entsprechendes körperliches Medium der Mittheilung

<sup>64</sup> beide Freunde stritten um die Ehre, in Hebbels "Evolia" den Räuberhauptmann abzugeben vgl. V S. 39 f. 67 deutet auf die Beschäftigung mit dem Aufsatze Kunhards über die Geisteskräfte der Tiere hin 68 vgl. IX S. 28 f.

find gewiß benkbar; unsere Sprache beutet eber auf einen Mangel unferes Ichs, als auf einen Borzug beff 17 felben bin. indem sie uns nur als ein Mittel der Erweiterung und Läuterung unserer Ibeen (beren immerwährende Modificationen ohne Grund und Haltung uns etwas weniger Vertrauen auf ben Gehalt und namentlich auf die Dauerhaftigkeit, vulgo Unsterblichkeit, unseres Wesens einflößen sollten) durch Besprechung mit unseres Gleichen gegeben ift; hatten wir abfolute Begriffe. so wurde sie uns sehr entbehrlich, mithin von der haushälterischen Natur auch wohl nicht gegeben seyn, und ich sehe nicht ab, warum die Thiere diese nicht sollten haben konnen. Auch könnte dieses ja ein solches Medium, wie wir an ihm zu vermiffen glauben, immer befiten und die Babrnehmung besselben nur außerhalb unseres Kreises liegen; unsere gerühmte Herrschaft über das Thier liefe dann darauf hinaus, daß wir für seine irdische Eristenz das wären, was Sturme und Wasserfluten für uns sind. Jebenfalls können wir über baffelbe nur bies mit Bestimmtheit missen, daß es mit uns nicht auf gleicher Stufe steht; ob aber höher ober tiefer, laffen wir unentschieden. bent' ich.

[18]

69

70

Mein Tagebuch. 1835.

Seft 2.

Folgt baraus, daß ber Teufel umher geht, wie ein brüllen-

der Löwe, daß jeder Löwe ein Teufel sen?

[19] b. 23. July.

Die Offenbarung Gottes in der Bibel folgt nicht einmal aus christlichen Begriffen. Wenn er sich offenbaren wollte, so hätte er vermöge seiner Liebe, die es ihm nicht erlaubte, die Wenschen irre zu führen, und vermöge seiner Allmacht, die es

<sup>68</sup> vgl. "Nibelungen" V. 2699 ff. 71 am obern Rand der Seite

ihm möglich machte, ein Buch liefern müssen, welches über alle Mißbeutung erhaben war und von jedem, wie er selbst, erfaßt werden konnte. So hat er sich z. B. in der Natur ausgesprochen, die von jedem verstanden wird.

23 Warum schrieb Christus nicht, wenn er die Evangelien wollte?

b. 27 July.

Der Hauptbeweis gegen das Dasehn Gottes ist, daß uns das absolute Gefühl unserer Unsterblichkeit sehlt. Wir könnten es haben, denn das Christenthum ist dictatorisch und verbietet den Selbstmord; was die Theologie höchstens anführen könnte, wäre: "die Wirkung der Sehnsucht würde den Menschen aufreiben.

Befpräch.

Ich. Mir fehlt das absolute Bewußtsehn meiner Unsterb-

L. Es ist vielleicht nicht möglich ohne ben vollständigen Begriff ber Gottheit, und biesen kann er, ba der Mensch so groß ist, wie sein Begriff, nicht haben.

Ich. Ich läugne, daß beibe Begriffe in so innigem Zusammenhange stehen. Ich habe z. B. den absoluten Begriff meines
Ichs, ohne den absoluten Begriff der Gottheit. Da nun aber
daß Bewußtsehn der Unsterblichkeit diesem Begriff nur in Hinsicht der Ausdehnung etwas hinzufügt, so bleibt er derselbe, pp.
[20] Sogar daß Christenthum spricht an keiner Stelle auß, daß wir
jenen Begriff nicht haben könnten, sondern nur auf indirecte
Weise, daß wir ihn nicht haben, wenn Christuß nämlich sagt:
glaubet, so werdet ihr selig werden. (Diese Seligkeit, um in
Christus den Philosophen zu retten, könnte vielleicht bloß Bezug
auf die Erde haben.) Das Christenthum ist (dieß muß selbst

<sup>74</sup> Bielenbergs Aufsatz über Unsterblichkeit vgl. IX S. 60 ff. 74,1 [für] gegen 75,5 zuerst und dieser ist nur 75,6 nicht [möglich] Hebbel, Tagebücher I.

ber Theologe zugeben, da Christus, der Bibel nach, im Himmel nicht mehr Mittler zwischen Gott und den Menschen, sondern Gott selbst ist, diese dort also keiner Bermittlung mehr bedürsen) nur Surrogat; der Glaube, der auf die Autorität Christi geset ist, ist kein unmittelbarer, sondern ein mittelbarer Glaube; er ist die Frucht des Gefühls menschlicher Unzulänglichkeit und des Bertrauens auf Christum. Das Christenthum ist daher wohl subjectiv ersprießlich, aber nicht objectiv nothwendig; objectiv nothwendig wäre es nur, wenn sowohl die Schranken menschlicher Krast, als menschlicher Erkenntniß erwiesen wären; diese ließen sich nur durch Auffindung einer Idee beweisen, für deren Auffassung der Mensch all sein geistiges Vermögen ausbieten müßte pp.

b. 29 July.

- Ein Beweis für das innige Zusammenhängen des Körpers mit dem Geist ist vielleicht aus dem Unterschied der beiden Geschlechter, der sich so erweislich auf den Unterschied des Körpers basirt, herzunehmen. Manche geistige Fähigkeiten des Mannes sehlen dem Weibe ganz und gar, bloß weil sie dem Körper sehlen, z. B. Muth, Tapserkeit; einzelne Ausnahmen entscheiden nichts.
- [21] Gott ist der Inbegriff aller Kraft, physischer, wie psychischer. Er hat mithin sinnliche Begierden. Merkwürdiges Zusammentressen beider Kräfte in höchster Potenz: der . Geist selig in Hervorbringung der Förper, denn die Joee ist dem Geist synonym.
  - Die alten Acht-Erklärungen der Kaiser von Deutschland hoben eigentlich, statt ein Act der Gerechtigkeitspflege zu seyn, alles Recht auf. In dem Augenblick, wo ein Mensch außer dem Gesetz erklärt wird, wird ihm seine natürliche Freiheit zurückgegeben; gegen den Staat, der ihn nicht mehr als sein Mitglied

<sup>76,4</sup> geiftige üdZ 78,2 [alle] ftatt .

anerkennt, hat er auch nicht mehr die Pflichten eines Mitgliedes. Er befindet sich ganz im rohen Naturzustande und jeder Einzelne mag ihn betrachten, wie ein wildes Thier, an dem er sich nicht allein deswegen vergreisen darf, wenn es ihm geschadet hat, sondern auch deswegen, weil es ihm schaden kann; nur der Staat selbst, als Gesammtheit, hat kein Recht der Strase, denn durch das Hinausstoßen aus seiner Mitte hat er den Menschen selbst dispensirt von den Gesehen, die nur Krast sür den haben, der auch ihre Vortheile genießt.

Religion ift die höchste Gitelkeit.

b. 30 Ruly 1835.

Außer ben auf Gefühlen basirten Begriffen giebt es noch gewisse Grund begriffe, die der Seele angeboren sehn müssen und die man eben so wenig, wie das Wesen der Seele selbst befiniren kann. Zu diesen Grundbegriffen gehören namentlich die Begriffe von Raum und Zeit. Aus diesen läßt sich daher auch nie etwas beweisen. Vielleicht lassen sie sich aus der Bemerkung des körperlichen Wachsens erklären, woraus die Begriffe von Höhe und Beränderung entstehen.

- 81 [22] Aus den Wirkungen des Genies auf Gott zu schließen
- 82 An Sie; damals als ich Febern für sie schnitt.
- 83 Wenn Seele und Leib keinen gemeinsamen Punct hätten, wovon sie ausgehen, wie könnten sie zusammen ausdauern? Unziehungskraft ist doch die allgemeinste Kraft der Welt.

"Ich bin hier angelaufen, Ich armer Mann!" Ja du bist angelausen, Wie — Gisen kann!

Der Maler Hörup aus Eutin, der mich eingeladen hat, als ich ihn bei Albrecht sah.

<sup>80,5</sup> Zeit [auf welche der Mensch] 83 daneben NB 85 Justizrat Albrecht

1 Aug.

Gedanken sind Körper der Geisterwelt, bestimmte Abgränzungen des geistigen Lichts, die nicht vergehen, da sie übergehen in die Erkenntniß des Menschen. Werkwürdige Uebereinstimmung der äußeren und inneren Natur!

27. Meine erste Erzählung: Bitterlein, angef: b. 27. Juny, beendigt b. 1. Aug:

28 Augen, die für nichts und wieder nichts glüben.

bung des Götheschen Fausts denken. Wenn der eine Bollenbung des Götheschen Fausts denken. Wenn der Faust vollendet werden sollte, müßte zuvor die Philosophie vollendet werden.

#### aus einer Rritit.

- aufmerksam barauf machen, daß, wenn die Seele wirklich nur durch Aufall in den unwirthlichen Körper verschlagen fenn follte, fie bei ber geringen Anziehungstraft ber fie einschließenden, ihrem Wesen direct widerstrebenden und entgegengesetzten materiellen Massen sich ber sie allenthalben als Gottheit umgebenden, nicht durch Raum und Zeit, also auch durch den [23] Körper nicht gefesselten, rein geistigen Kraft, von welcher sie ausgeht und zu welcher sie zurückfehrt, weit mehr zuwenden müßte. als bis dato geschieht; ich will nur barauf hindeuten, daß die Bergänglichkeit ber Seele, wenn man sie auch als einen Ausfluß bes Körpers, ber nicht unabhängig für sich besteht, betrachtet. bennoch noch nicht bewiesen ift. Gerade die Seele konnte ber Todeskeim des Körpers senn (die Materie konnte fie erzeugen burch Begattung, woran bei manchen Thieren der unmittelbare Tod geknüpft ist; dies NB.) und, indem sie alles Leben desselben in sich concentrirt, ihn zur ausgeglühten Muschel machen; warum aber bas Sublimat einer materiellen Kraftmaffe nicht als

<sup>86,</sup> s bie [geiftige] 87 vgl. "Barbier Zitterlein" VIII S. 33 ff. 90 daneben NB vgl. IX S. 61 f.

Ganges sollte fortbestehen können, warum es mit bem Stoff, aus welchem es hervorging, sollte vergehen muffen, sehe ich nicht ab.

Herr Ahrens, cand: theolog: Rosenhof, bei Herrn Sagar, bei Olbenburg im Holsteinischen.

An die Redaction | des Worgenblatts | in | Stuttgardt. Im Anschluß din ich so frei, Einer verehrlichen Redaction einige Gedichte zur gefälligen Benutzung für das Worgenblatt zu übersenden. Hiemit verbinde ich die Borfrage, ob Sie mir verstatten wollen, eine Sendung dieser Art zu wiederholen, und ob Sie etwa auch von Erzählungen und anderen prosaischen Arbeiten aus meiner Feder Gebrauch machen können. Ich hoffe, daß Sie mich hierüber in einigen durch Buchhändler-Gelegenheit leicht an mich zu besörbernden Zeilen, oder auch, wenn sich dieses mit Ihrem Geschäftsgange nicht vertragen sollte, durch eine kleine Anzeige im Worgenblatte selbst in Kenntniß setzen werden; sür den Fall, daß [24] Ihre Antwort meinen Wünschen gemäß aussiele, werde ich dasselbs Honorar erwarten dürsen, was anderen Witarbeitern zu theil wird.

Mit vorzügl. Hochachtung ganz ergebenst Angeschlossen: auf ein schl. Kind; H. Offenbarung; das Kind; Abendgang.

Der Unterschied zwischen dem Phantasten und dem phantasiereichen Dichter besteht darin, daß jener die abweichenden Erscheinungen der Natur bloß abgerissen und vereinzelt darstellt, während dieser sie auf die Natur zurücksührt und erklärt.

4 Probe einer Buchhänbler-Anzeige. König, H. Die Wallfahrt. Eine Novelle. Sauerländer, Frankfurt am Main.

<sup>92,9</sup> f. wenn — sollte, üdZ 92,11 in — sepen über benachrichtigen 92,16 f. die Gedichte, VI S. 274. 205 (11. August 1835). 189. 203 f. wurden abgedruckt. Der Brief ist nach dem 11. August geschrieben

00

Aus der Niederung eines geheimen Bergehens führt uns die anmuthige Erzählung zur Höhe eines Hülfsberges und zum lleberblick alles Wallfahrenden auf Erden. pp.

Lassen wir die Todten ruhen, die uns nimmer ruhen lassen; meine Brust ist ein Sarg, ich lege das theure Bild hinein und schraube ihn nie wieder auf. Brief an Barb: d. 8. Oct 35.

In dem Augenblick, wo wir uns ein Ideal bilden, entsteht in Gott der Gedanke, es zu schaffen.

## Luftige Erinnerung.

Ich habe einmal, weil ich ille, illa, illud nicht behalten konnte, auf der Lombardsbrücke gestanden und geslucht: Gott verbamm' mich, wär' ich nie nach Hamburg gekommen!

### Borrebe gum Roman.

Gefühl, womit ich ihn schrieb: Novelle eine präcise Geschäftsreise, Roman-Publicum eine dicke Kaffeeschwester pp.

Der Roman ift die heilige Schrift des Lebens.

Das Komische ist die beständige Negation der Natur.

[25] Luther tritt uns als eine so ungeheure Erscheinung entgegen, daß man so lange staunt, bis man bebenkt, was die Hierarchie war und wie der Gedanke einen großen, kräftigen Geist berauschen mußte, auf solch einen Riesenbau den Vernichtungsschlag zu führen. Die Gesahr versteinert Hasen und erzeugt Löwen.

nor Reineckens Entschuldigung wegen Lampens Tod:

"Er reizte mich zu sehr, er ging immer vor mir her und war sehr fett."

Heinrich von Alkmar, nach Gottscheds Uebersetzung.
Schillers Don Carlos ist in allen Einzelheiten, nur nicht in der Totalität, anzuerkennen.

<sup>95</sup> vgl. "Nachklang" VII S. 275 97 vgl. VIII S. 397 und IX S. XIII 98 wohl Vorrede zum "Schnock" 100, 2 zuerst bestaunt,

Falftaff ist ein Mensch, der nicht allein aus allen Kreisen der Menschheit (der Religion, der Sitten) herausgetreten ist, nein, dem sie völlig fremd geworden sind (dies beweis't er dadurch, daß er sie jeden Augenblick in seinen Sophismen gebraucht) und der wie ein Gott, außer ihnen steht.

Fugen in der Wusik, das beständige Wiederholen eines und besselben Themas aus einer anderen Tonart.

Sontrapunct ist die Berwechslung der Grund-Elemente in der Musik; zu vergleichen mit dem Dispüt im Gespräch, wo von entgegengeseten Seiten auf dasselbe Ziel zugeschritten wird. (Richt Definition, aber Surrogat einer Definition.)

#### b. 19 Dctbr 1835.

Die Hamburger Censur besiehlt gegenwärtig, daß ihr auch bie Auflösung der Räthsel und Charaden vorgelegt werden müssen. Ich denke, dies lösst manches Räthsel auf.

207 Als dem Censor Hoffmann ein Gedicht von mir: "zum 18 Oct: 1835" vorgelegt wurde, gab er es dem Buchdrucker entrüstet mit den Worten zurück: "wie kann die gute Frau (die Doct: Schoppe) glauben, daß ich solche Gedichte passiren lasse!

#### b. 24 Dctbr 1835.

508 Heute — Nichts zu notiren, viel zu behalten.

[26] Der Geschmad einer Nation geht dem Genius nie vorauf, sondern hinkt ihm beständig nach.

Wenn ich meinen Begriff der Kunst aussprechen soll, so mögte ich ihn auf die unbedingte Freiheit des Künstlers basiren und sagen: die Kunst soll das Leben in all seinen verschiedenartigen Gestaltungen ergreifen und darstellen. Mit dem bloßen Copiren ist dies natürlich nicht abgethan, das Leben soll bei dem Künstler etwas Anderes, als die Leichenkammer, wo es auf-

<sup>104,1</sup> bas [ewige] 105,1 Grund - üdZ 107 dieses Gedicht ist nicht erhalten 110 vgl. IX S. 34,21 ff.

geputzt und beigesett wird, finden. Wir wollen den Punct sehen, von welchem es ausgeht, und den, wo es als einzelne Welle sich in das Meer allgemeiner Wirkung verliert. Daß diese Wirkung eine gedoppelte sehn und sich sowohl nach innen, als nach außen kehren kann, ist selbstverständlich. Hier ist die Seite, von welcher aus sich eine Parallele zwischen den Erscheinungen des wirklichen Lebens und denen des in der Kunst fixirten ziehen läßt.

Gefühl ift das unmittelbar von innen heraus wirkende Leben. Die Kraft, es zu begränzen und darzustellen, macht den lyr. Dichter.

Das Drama schilbert den Gedanken, der That werden will durch Handeln oder Dulben.

Die Größe des Beibes blüht überm Abgrund und verliert in dem Augenblick ihre Fittige, wo die Erde ihr wieder einen Bunct bietet, den sie fest und sicher beschreiten kann.

— allein sie (Körners Charaktere) sind nun einmal, wie alle Geschöpfe des bloßen Talents, Pfeile, die von einer gewissen Sehne ab, einem gewissen Ziele zusliegen und daher nur nach ihrer Abweichung von dieser ihrer Bahn beurtheilt werden können. Hierin ist auch der Unterschied zwischen Göthes und Schillers Char. zu suchen. Schillers Charact: sind — um mich eines Wortspiels, was hier einmal das Richtige ausdrückt, zu bedienen — dadurch schön, daß sie gehalten sind, Göthes dadurch, daß sie nicht gehalten sind. Soch zeichnet den Menschen, der in seiner Kraft abgeschlossen ift und nun, wie ein Erz, durch die Verhältnisse erprobt wird, deswegen war er im historischen Drama groß. Göthe zeichnet die unendlichen Schöpfungen des Augenblicks, die ewigen Modisciationen des Wenschen durch jeden Schritt, den er thut, dies ist das Zeichen des Genies.

<sup>111</sup> vgl. IX S. 35, 12 ff. 112 vgl. IX S. 35, 28 f. 113 vgl. IX S. 47, 8 ff. 114 vgl. IX S. 55, 32 ff.

Jede Berzerrung der Natur hat, weil sie von Gesetzen, die ewig und nothwendig sind, abweicht, ohne als ein eigenthümlich construirtes Ganze in der Unendlichkeit dazustehen, den Anstrich des Ungereimten, mithin Lächerlichen, wogegen nur diejenige Berzerrung comisch ist, deren Abweichungen Consistenz in sich haben, die also zeigt, daß sie in sich selbst begründet ist. Nur das Comische darf des Dichters Borwurf sehn, denn er darf sich nie an die abgesonderte vereinzelte Ersch. halten, wenn er nicht deren Zusammenhang mit dem Allgemeinen nachweisen kann, wenn sie nicht ein Fenster zur Brust der Natur für ihn ist.

326 [27] gebahren für geberben, Immermanns Raiser Friedrich ber 2te pag. 75.

Nicht, was wesentlich der menschlichen Natur entspricht, sondern was ihr scheinbar widerspricht, gehört in's Lustspiel. Börne.

518 Sumor ift Erkenntnig ber Anomalien.

Die einsame Sonne, das einsame Meer. Sonne, flutest und wogst du eben so mit deinen Flammen, wie unten das Meer? Die einsame Katze darunter.

Barum liebt der Mensch in der Regel das Nebelhafte, Dämmernde mehr, als den hellen Tag. Glaubt er vielleicht in der Klarheit einen nur noch dichteren Schleier zu sehen, der den eigentl. Gegenstand so verdeckt, daß es aussieht, als ob er selbst der Gegenstand wäre.

Wie ist Tod, der nicht unmittelbar endet, möglich, da das Leben untheilbar und jedes Ingredienz zum Fortbestehen nothwendig ist?

Glaube ist nicht dunkle, sondern vielmehr hellste, Wirksamkeit des Geistes, er umklammert mit Sicherheit das außer dem Kreis der Sinne liegende Berwandte.

<sup>115</sup> vgl. IX S. 57, 19 ff. 115,1 hat über ift

- Die Gifersucht nimmt zu, wie die Schönheit abnimmt.
- Gravenhorst: in ber Bibel sind schöne poetische Stellen. Vogt: Poetisch find' ich die Bibel nicht.
- Jenisch: Ich und mein Bruder haben viel Gelb. Derfelbe: (als er die Gebichte besieht:) Hübsche Handschrift!
- uufgabe aller Kunft ist Darstellung des Lebens, d. h. Beranschaulichung des Unendlichen an der singulairen Erscheinung. Dies erzielt sie durch Ergreifung der für eine Individualität oder einen Zustand derselben bedeutenden Momente.
- Der Mensch ist, was er benkt.

  Sötter zu entzücken, mag gelingen,
  Schweine wirst Du nicht zum Weinen bringen.
- Bwei Schäbel, einander vermöge des bloßen Gesetes phyfischer Schwere, einander entgegen rollend und zusammen stoßend, haben etwas Grauenhaft-Entsehliches.
- 130 [28] Fean Paul meint, daß die reine Musik ohne Text nichts Unmoralisches darzustellen vermöge. (Titan.)
- 31 Ein mit dem Gesicht zuerst in die Welt tretendes Kind kann nachher den Kovf nicht vorwärts beugen. (Titan.)
- Tempestiarii ober Wettermacher hießen im Mittelalter die Herenmeister, welche Ungewitter erregen konnten. (Titan.)
- Das Selbstertönen ist in Migraine und anbern Krankheiten der Schwäche häufig, z. B. in Jacob Böhme beim Sterben. (Titan)
  - Erinnerungen aus der Rindheit.

Bis in mein 14 tes Jahr habe ich, obwohl ich Verse machte, keine Ahnung gehabt, daß ich für die Poesie bestimmt sehn könne. Sie stand mir dis dahin als ein Ungeheures vor der Seele, und eher würde ich es meinen körperlichen Kräften

<sup>134</sup> vgl. VIII S. 393 und 395

zugemuthet haben, eine Alp zu erklimmen, als meinen geistigen, mit einem Dichter zu wetteisern, obwohl mich Beides reizte. Ich stand in einem Verhältniß zur Poesie, wie zu meinem Gott, von dem ich wußte, daß ich ihn in mich aufnehmen, aber ihn nicht erreichen könne. Deutlich erinnere ich mich übrigens noch der Stunde, in welcher ich die Poesie in ihrem eigenthümlichsten Wesen und ihrer tiefsten Bedeutung zum ersten Mal ahnte. Ich mußte meiner Mutter immer aus einem alten Abendsegenbuch den Abendsegen vorlesen, der gewöhnlich mit einem geistlichen Liede schloß. Da las ich eines Abends das Lied von Paul Gerhard, worin der schöne Vers:

# "Die goldnen Sternlein prangen Am blauen Himmelssaal"

vorkommt. Dies Lied, vorzüglich aber dieser Vers, ergriff mich gewaltig, ich wiederholte es zum Erstaunen meiner Mutter in tiesster Rührung gewiß 10 Mal. Damals stand [29] ber Naturgeist mit seiner Wünschelruthe über meiner jugendlichen Seele, die Metall-Abern sprangen, und sie erwachte wenigstens aus einem Schlaf. 1 Jan: 1836.

Ich halte es für gar kein untrügliches Zeichen innerer Nichtigkeit, wenn ein Mensch bis in's 20ste Jahr hinein schlechtes Zeug schreibt, aber für ein unsehlbares, wenn er sich in seinen Jämmerlichkeiten gefällt. Selbst dann, wenn er noch nicht zur Production gediegener Gedichte oder Aufsätze vorgedrungen ist, wird der tüchtige Geist, der überhaupt in diesem Zustande mit jeder Woche eine neue Periode abschließt, mit Bestimmtheit ahnen, daß er in dem Hervorgedrachten dem Vortresslichen nicht nahe gekommen seh und es deswegen verwersen, ja hassen und vernichten, wogegen naturgemäß, der gedorne Schwächling seine Maikäser sorgfältig ausheben und bei jeder Gelegenheit, seh es nun für sich durch Recitiren, oder für Andere durch Vorlesen, sliegen lassen wird. Bis zu einem gewissen

Punct wird ber Schwächling den Gesunden gar zu überholen scheinen, eben, weil er sich nur das Oberslächliche der Form (es giebt auch eine Tiefe der Form!) aneignen kann, sich über dieses aber gar leicht zum Herrn macht, während der Tüchtige diese so lange verschmäht, bis der Guß, den sie in sich aufnehmen soll, sertig ist. 3 Jan: 1835. [sic]

[30]

b. 5. Jan: 36.

Ich halte es für die größte Pflicht eines Menschen, der überhaupt schreibt, daß er Materialien zu seiner Biographie licfere. Hat er keine geistigen Entdeckungen gemacht und keine fremde Länder erobert, so hat er doch gewiß auf mannichsache Weise geirrt und seine Frrthümer sind der Menscheit eben so wichtig, wie des größten Mannes Wahrheiten. Darum werde ich von jetzt an dieses Buch zu einem Barometer bestimmen für den jetzigen Jahreszeitenwechsel meiner Seele und zugleich zuweilen den Blick rückwärts kehren, ob ich hie und da einen geistigen Wendepunct entbecken kann.

Was ich zuerst zu bemerken habe, ist der Tag, an welchem mir Uhland zuerst entgegen trat. Ich las von ihm in einem "Obeum" ein Gedicht: des Sängers Fluch, und war jemals ein Gedicht ein Alp gewesen, der mich erdrückte, so war es dieses. Er führte mich auf einen Gipfel, dessen Hobe ich im ersten Augenblick nur dadurch erkannte, daß mir die Luft zum freien Athmen sehlte. Ich hatte mich disher bei meinem Nachleiern Schillers — über diesen Lyriker spricht der Umstand das Urtheil, daß er dem Menschen in der Jugend nahe steht und bei vorgerückten Jahren serne, wogegen bei anderen Dichtern das umgekehrte Berhältniß Statt sindet — sehr wohl befunden und

<sup>136,9 [</sup>wenden] tehren 136,13 ein "Odeum" gab F. E. Rambach in vier Teilen (Berlin 1800—1802), ein "Neues Odeum" G. Lening (Danzig 1832) heraus 136,19 er [uns] 136,20 f. zuerst was bei anderen Dichtern im umgesehrten Berhältniß geschieht

bem Philosophen manchen Aweifel, dem Aesthetiker manche Schonbeitsregel abgelauscht, um Seitenstücke zum Ideal und das Leben und zu anderen Treibhauspflanzen, die es [31] bei erkünstelter Farbe doch nie zu Geruch und Geschmack bringen, zu liefern; von Göthe war mir nur wenia zu Gesicht gekommen, und ich batte ihn um so mehr etwas geringschätzig behandelt, weil sein Feuer gewissermaßen ein unterirdisches ist und weil ich überhaupt glaubte, daß zwischen ihm und Schiller ein Verhältniß, wie etwa zwischen Mahomet und Christus, bestehe; daß sie fast gar nicht mit einander verwandt sepen, konnte mir nicht einfallen. Nun führte Uhland mich in die Tiefe einer Menschenbrust und dadurch in die Tiefen der Natur hinein; ich sah, wie er Nichts verschmähte — nur bas, was ich bisher für das Höchste angesehen hatte, die Reflerion! - wie er ein geistiges Band zwischen sich und allen Dingen aufzufinden wußte, wie er, entfernt von aller Willfür und aller Voraussetzung — ich weiß kein bezeichnenderes Wort — Alles, selbst bas Wunderbare und bas Mystische, auf bas Einfach-Menschliche zurück zu führen verstand, wie jedes seiner Gedichte einen eigenthümlichen Lebensbunct hatte und bennoch nur durch den Rückblick auf die Totalität des Dichters vollkommen zu verstehen und aufzunehmen Dieses reine, harmonische Glockenspiel erfreute mich so lange, bis ich es zu seinem Ursprung zu verfolgen und mir über den Eindruck, den es auf mich hervorgebracht, Rechenschaft au geben suchte; und nicht, ohne der Verzweiflung, [32] ja, dem Wahnsinn nabe gewesen zu senn, gewann ich bas erfte Resultat, daß der Dichter nicht in die Natur hinein- sondern aus ihr beraus dichten muffe. Wie weit ich nun noch von Erfassung bes ersten und einzigen Runftgesetzes, daß sie nämlich an der finaulairen Ericheinung bas Unendliche veranschaulichen

<sup>136,42</sup> gu - und übZ 44 gu feinem aus in feinen

solle, entfernt war, läßt sich nicht berechnen. Ich bedauere, daß die Führung eines Tagebuchs, die ich mir vorgenommen, damals unterblieb; aber, ich mogte nicht wühlen in meinen Wunden und erinnere wenig mehr über jene Periode, als daß ich einen sehr langen und sehr sinstern Weg zurück gelegt und das Ziel früher erreicht, als erkannt habe. Ich habe die Ersahrung gemacht, daß jeder tüchtige Mensch in einem großen Mann untergehen muß, wenn er jemals zur Selbst-Erkenntniß und zum sichern Gebrauch seiner Kräfte gelangen will; ein Prophet tauft den zweiten, und wem diese Feuertause das Haar sengt, der war nicht berufen!

- 137 Aus einem gewissen Standpunct betrachtet, hat Börne boch nicht Unrecht, wenn er Göthen seine politische Unthätigkeit vorwirft. Er war sicher, auch im Fall der Opposition gegen die Legitimität; ein Angriss auf seine Person hätte vielleicht in Deutschland keine Revolution erregt, aber die Furcht vor einer solchen Rev. hätte eine Revolution in der Polizei herbei geführt.
  - [33] Die moderne Kunst soll aus der antiken hervorgehen, d. h. nach der Erklärung der Philologen: das Gesicht soll aus dem Steiß hervorgehen.
- Das Deutsche Bolk, so wie ich es kenne, macht es mit seinen Märtirern, wie Gott es mit Christus machte: es läßt ihn ruhig kreuzigen und bewundert ihn: aus doppelten Gründen; was (benkt es) ist er vor der Kreuzigung?
  - Selbst im Fall einer Revolution würden die Deutschen sich nur Steuerfreiheit, nie Gedanken freiheit zu erkämpsen suchen.
- Es giebt Ungerechtigkeiten, die gerade nur dieser Mensch gegen jenen begehen und deren Größe der Gekränkte nur dadurch zeigen kann, daß er eben so viele gegen den Andern begeht. In diesem Fall befinde ich mich zu dem Kirchspielvogt Wohr in Wesselburen.

- Das Weib gebiert ben Menschen nicht einmal, sondern zwei Mal. Auch die geistige Wiebergeburt durch die Humanität ist ihr Werk.
- Das gesellschaftliche Leben in all seinen Nüancen ist kein bloßer Conflux bodenloser Zufälligkeiten; es ist das Product der Erfahrung ganzer Jahrtausende und unsere Aufgabe ist, die Richtigkeit dieser Erfahrungen aufzusassen.
- Das Leben mit seinen verschiedenen Epochen ist eine Schatkammer. Wir werden reich in jedem Gewölbe beschenkt; wie reich, das erkennen wir erst bei dem Eintritt in das nächste Gewölbe.
- Leidenschaft begeht keine Sünde, nur die Rälte. Brich jede Blüte, selbst, wenn du sie nicht für ewig in's Wasserglas zu stellen gebenkst, nur dufte sie bir!
- 246 Der Humor ist nie humoristischer, als wenn er sich selbst erklären will.
- [34] Der Deutsche hat heut zu Tage kein anderes Gebet, als: mögten wir balb was auf ben Rücken kriegen!
- 248 Wenn die Fürsten die Conscription aufhöben und die Werbung einführten das wär' Weltuntergang.
- Die griech. Kunst stand über ber modernen, darum aber nicht ber griech. Künstler.
- 150 Mit dem Bilbe des Kaisers Franz von Destreich ist in Frankfurt der Kaisersaal ausgefüllt worden; es ist nicht Platz mehr für ein Kaiserbild.
- 31 In Schwehingen die ungeheuren Kaftanienbäume, die um das Schloß herum-quellen; dann die Fontaine, deren hervorfpringendes Wasser einen großen Kristallbecher bildete, den die Sonne wunderbar schön beleuchtete.

<sup>143,</sup>s ift [biefe] 145,s nur [sen] 149,1 griech. [Künstler sta]. 150 in Frankfurt war Hebbel auf seiner Reise von Hamburg nach Heidelberg

52 "Ich saß (auf'm Heibelberger Schloß) auf der Terrasse und las Göthes Achilleis; ein Gewitter zog herauf und kündigte sich, wie etwa eine beginnende Schlacht, durch abgemessne, einzelne Donnerschläge an; der Wind erhub sich und rauschte vor mir in den Bäumen; Regenwolken ergossen in längeren und kürzeren Pausen kalte, dicke Tropsen; von unten schäumte der Nedar zu mir herauf; vor mir sah ich auf einer Bank einen schlasenden Knaben, den Donner, Regen und Wind nicht zu erwecken vermogten und in der Kerne, riesenhaft ausdämmernd, die Rheingebirge.

Brief an Brebe, 26 May 36.

53 Heute sah ich den Tulpenbaum, himmelhoch, did und voll mächtiger Aeste. Es war mir merkwürdig, wie die Natur zuweilen in so ganz verschiednen Gefäßen, wie z. B. ein kräftiger Baumstamm und ein Blumenstengel, dieselben Säfte kochen läßt.

54 Das aus dem Wagen eines Schlachters gehobene schlafende Kalb.

b. 2 Juny 36.

155 [35] Heute, Frohnleichnamsseft, Procession in der Jesuiten-Rirche. Die Kirche rings mit Laub und Blumen geschmückt, der Haupt-Altar mit tausend Lichtern, hinten durch's Fenster die Morgensonne. Die Gänge, wodurch die Procession zog, mit Guirlanden, von jungen Mädchen getragen, eingesaßt. Ergreisende Ankündigung der Procession durch Pauken und Trompeten-Geschmetter. Fahnen. Dazwischen, von einem Anaben getragen, ein silberner Christus. Junge Mädchen, von einer erwachsenen Führerin begleitet, weiße Kleider, lächelnde Engelgesichter, gekränzt mit Rosen, rührender Contrast zwischen dem frischsten Leben und dem voran getragenen Tod. Anaben. Monstranz unter einem Thronhimmel. Merkwürdiges Psasseneicht, welches sich in die Monstranz zu

<sup>155,9</sup> gefrangt - Rofen, üdZ

verkriechen schien, wie etwa ein hund in eine Heiligennische. Grober Untertheil des Gesichts:

Wachsterzen. Biel an den Jesus gedacht. Das alte, schwarze Weib, Gebetbuch und Rosenkranz in der Hand, einen hervorstehenden Zahn im Munde, immer geplappert, gebetet und geneigt.

b. 4. Jung.

- All mein Leben und Streben ist jetzt eigentlich nur noch ein Kämpfen für Mutter und Leichenstein. Jene soll nicht darben, wenigstens nicht an Hoffnung mehr kann ich ihr seit lange schon nicht geben dieser soll nicht durch hämische Zungen verunglimpst werden. Sonst, wie sie mich drückt, diese hohle, slache Existenz, wie es mich drückt, für eine Last, der ich erliege, auch noch, damit sie mir bleibt, arbeiten zu müssen!
- Aur mit Bezug auf sich selbst, auf die innern Conflicte, halte man jenen Grundbegriff nothwendiger Berschiedenartigkeit aller individuellen Belt-Anschauung sest. Nach außen hin verfechte man die seinige, das ist Lebensbedürfniß und Lebensbedingung zugleich.
- Die Kraft zum Leben fängt immer an, wo die Kraft zum Leben aufhört. Und es ist nicht immer Feigheit, die nicht länger wagt, sich den großen Geheimnissen des Grades und der Ewigteit entgegen zu stellen; es ist auch wohl bloßes Lebensbedürfniß, welches sich in den Gott hineinspielt, um den Menschen durch ein in der Idee sich Angeeignetes zu ergänzen.
- Der Jüngling erwählt sich den Jrrthum zum Liebchen, daß ist schlimm; der Mann erwählt ihn zur Großmutter, daß ist schlimmer.
- 200 Weil die Deutschen wissen, daß die wilden Thiere frei sind, fürchten sie, durch die Freiheit zu wilden Thieren zu werden.

<sup>155, 14</sup> Gestichts: hier der Versuch einer Zeichnung 155, 15 vielleicht schon der Christusplan? 156 vgl. VI S. 289

hebbel, Tagebücher I.

nur die nächste Folge einer That darf dem Menschen zugerechnet werden; alles Andere ist Gigenthum der Götter; sie thun, was ihnen gefällt und uns nicht gefällt.

Die Beiber wollen keine Berhältnisse, als ewige.

163 [36]

Reues Recht.

Die Richter sind eclectisch, Die Rechte sind elastisch; Die Wirkung würde drastisch, Wär' Themis Arm nicht hectisch.

- ungluck zugleich für Welt, wie für Christenthum war es, daß die Religion des Orients zum Occident hinüber schritt.
- 165 A'.s Mord, weil der Urzustand eingetreten ist.
- 166 Gemeiner Menschen Reue verwechselt den Weg mit der Kraft.
- 267 Wie oft verwechselt man Ginfälle mit Ibeen.
- Das Recht, als festgestelltes abstractum, berücksichtigt die Kräfte ber Menschheit; der Richter berücksichtige die Kraft des Menschen. Ein Unterschied, so groß, daß strenge Logiker seine Existenz gewiß nicht zugeben werden.
- Freier Wille, das Ding, Leben, Natur, Zusammenhang mit der Natur verbergen sich in einem und demselben Abgrund. Dies ist die einzige Frucht langen Grübelns über Unbegreislichkeiten. Wer die Behaglichkeit, womit die Meisten sich mit diesen Sachen absinden und sie zu erschöpfen glauben, wieder für eine Unbegreislichkeit hält, der sehe einen Pastor bei Tisch, der über seinen Gott spricht und sich nebenbei betrinkt.

<sup>163, 2</sup> electrisch, 163, 5 Themis [nicht] 168 vgl. VI S. 365 "Das Gesetz" 169 vielleicht ein Reflex aus Mittermaiers Colleg über Zurechnung 169, 4 die ] in der

- Die Natur man darf's in guter Gesellschaft freilich nicht sagen — spricht sich in höchster Naivität in einem Hund aus, der eine Pepe, die, bevor er seine Triebe befriedigt hat, ihm fortrennen will, in's Ohr beißt.
- 371 In dunkler Nacht bei starkem Regen aus dem Fenster lugen.
- Rein Menfch hat mehr Selbstgefühl, als Lebensgefühl.
- 173 Ueber Jean Paul ins Klare kommen, heißt über den Nebel in's Klare kommen. Man sieht entweder Nichts vor'm Nebel oder Nichts vom Nebel.
- Die Professorin Gujet, eine kleine, mittelmäßig-dide Frau mit lebhaften Augen und lüsternem Gesicht, sagt: Liebe besteht bloß im Austausch der Gedanken, alles Körperliche zieht herab. Gegenstück zum naiven Pudel.
- Das Christenthum schlägt den Menschen todt, damit er nicht fündigen kann, wie jener verrückte Bauer sein Pferd, damit es ihm die Saat nicht zertrete.
- urs Gravenhorst bemerkte sehr recht: die Berschiedenheit alles Aeußern am Menschen, des Gesichts, der Glieder, des Organs pp. sollte ihn billig auf den Begriff der Individualität bringen.
- 177 [37] Der Abend, als ich in Heidelberg ankam. Im Wirthshaus, wo dunkel und ernsthaft der Heiligenberg ins Fenster ragte, und ich ihn entzückt begrüßte. Der Spatziergang am Neckar, wo ich die ersten Felsen sah. b. 9 Juny.
- 178 Gestern Abend die Anna beendet. Zum ersten Mal Re-
  - 174 die Frau des Prof. Guyet, der bald nach Jena übersiedelte 178 vgl. VIII S. 229

spect gehabt vor meinem dramatisch-episch in Erzählungen sich ergießenden Talent.

Dft sieht man in Heibelberg gravitätisch Pferde aus den Häusern schreiten, was prächtig aussieht.

Der kleine, seinen ihm von mir eingeschenkten Kaffee für schlecht haltend, vertauschte ihn mit dem wirklich schlechten des Bruders [?], sagend: der wird ihn nun für gute Waare sausen, und ruft, indem er mit sichtlicher Behaglichkeit das schlechte Gebräu langsam und wollüstig hinunterschlürft: "bei solchen Sachen thut die Einbildung Alles!"

Bener Hamburger Arbeitsmann, der, betrunken und von Straßenkoth über und über schmutzig, eine Dame im Borbeitaumeln beschmutzt und als sie, indignirt, ihm zuruft: Schweinigel, sich umkehrt, sie betrachtet und sagt: Ih, schilt mich einen Schweinigel und ist selbst dreckig, wie ein Schwein.

282 Merkwürdiges Leben des Abends in der Hauptstraße: die erleuchteten Häuser, die Massen Spaziergänger draußen und drüber, als ob er dazu gehörte, dunkelblau der Himmel.

b. 14 Juny.

183 Heute ben König Otto von Griechenland gesehen. Hofbediente mit ihren immer gesenkten Häuptern sehen aus, als ob sie schon halb geköpft wären.

184 Traveftie bon Bertules am Scheibeweg:

Ein alter Esel, den der Treib-Junge am Halfter mit sich fort zu ziehen sucht und an dem der junge Esel saugt, und der nun mit größter Ruhe, ohne ein Glied zu rühren, stehen bleibt.

Bom Jünger Johannes heißt es, er bleibe bis zum jüngsten Gericht. (Schillers Geisterseher)

Merkwürdiges Verhältniß zu einem Menschen, von dem man nicht weiß, ob er lebt oder todt ist. Etwa eine Beschwörungsscene an den Todten, und der Lebende tritt ein.

<sup>186</sup> daneben 🕳 vgl. VI S. 156 ff. und VII S. 262 f.

b. 17 Jung.

sehneidler bemerkte sehr richtig: mag Selbstmord Feigheit sehn: Biele kommen vor Feigheit nicht einmal zu dieser Feigheit.

Die Franzosen werden wüthend, wenn sie Blut sehen; ein anderes Bolk fällt in Ohnmacht.

189 Wenn einem Philosophen ein Licht aufgeht, ist's für den anderen immer ein Schatten.

190 [38] Die Verbrecher in England verkaufen ihren Leichnam und befaufen sich für's Gelb.

"Was hat ein Student zu thun, wenn ein andrer Student ihn Flegel nennt?" frägt neulich Einer den Andern.

In der Racht vom 27 auf d. 28 Junh.

Den Kaiserstuhl erstiegen. Weg über's Schloß, welches aussah, wie Abends bei'm Zudämmern. Dann, in der Mitte des Bergs, der goldene Mond, hinter dem Berg, zwischen den Bäumen mit jedem Schritt hervorwachsend. Oben am Thurm das Feuer, die Studenten rings herum. Beim Hinaussteigen ruft Einer: "fort, Köter!" "Gott verdamm' mich, wer ist da?" ist die unerwartete Antwort. Der besoffene F. wars, der es sich auf der Treppe bequem gemacht. Oben die Studenten, alle gelagert, wie etwa eine Käuberbande. Bedeutende Helle, im Osten Köthe, sonst der Hinmel dunkelblau und die Bäume unter uns, die sich nicht unterscheiden ließen, eine grüne Fläche, wie eine Flur. Um \*/4 auf 4 die Sonne, erst klein, wie ein Licht, schnell zunehmend. Kaiserstuhl über der Weeressstäche 1750 Fuß, der Thurm 80 Fuß. Dem Ausgang der Sonne geht immer Wind vorher.

31 Jn Papu herrscht der Glaube: Gott starb mit Erschaffung der Welt und steht mit ihrem Untergang wieder auf.

(Leopold Schefer lyr. Werke.)

<sup>189</sup> nach Schatten. eine schematische Landschaftzeichnung

"Niemand gehört als sittlicher Mensch der Welt an. Diese schönen allgemeinen Foderungen mache jeder an sich selbst, was daran sehlt, berichtige er mit Gott und seinem Herzen und von dem, was an ihm wahr und gut ist, überzeuge er seine Nächsten. Hingegen als das, wozu ihn die Natur besonders gebildet, als Mann von Kraft, Thätigkeit, Geist und Talent, gehört er der Welt. Alles Borzügliche kann nur für einen unendlichen Kreis arbeiten, und das nehme denn auch die Welt mit Dank an und bilde sich nicht ein, daß sie besugt seh, in irgend einem andern Sinn zu Gericht zu sitzen.

Göthe, Anmerkungen zu Rameaus Reffen. Artikel Rameaus Reffe.

Niemals berechnet die Natur nach ihrer weisen Deconomie das letzte Product eines Borhandenen auf näheren Rutzen; z. B. der Kern der Pflanze wird nicht gegessen.

b. 1 July 36.

Meine Poesien aus der ersten Zeit sind unter allem Begriff schlecht, doch enthielten sie — was mich damals ordentlich plagte, da ich daraus den Schluß zog, daß es mir an Phantasie sehle, keinen Unsinn.

Gine poetische Idee läßt sich gar nicht allegorisch ausbrücken; Allegorie ist die Ebbe des Berstandes und der Probuctionskraft zugleich.

- 198 [39] Auf die Zoll kommt bei Baukunst unendlich viel an; so hat z. B. der Fuß darum 12 Zoll, weil diese Zahl in 3, 4, 2 und 6 zugleich aufgeht. (nicht eigne Anmerkung.)
- ein tobter Körper aussiieht, wie ein lebendiger.
- "Sehr schlimm ist es in unsern Tagen, daß jede Kunst, bie boch eigentlich nur zuerst für die Lebenden wirken soll, sich,

nach 197 Aufgeben ungestrichen, nichts weiter 194, 11 Ramaus zweimal

insofern sie tüchtig und der Ewigkeit werth ist, mit der Zeit im Widerspruch befindet und daß der echte Künstler oft einsam in Berzweiflung lebt, indem er überzeugt ist, daß er das besitzt und mittheilen könnte, was die Menschen suchen.

Göthe an Zelter S. 117, Bb. 1.

"Kein Mensch will begreifen, daß die höchste und einzige Operation der Natur und Kunst die Gestaltung seh und in der Gestalt die Specification, damit ein jedes ein Besonderes, Bedeutendes werde, seh und bleibe.

Göthe, daselbst S. 341 Bd. 1.

- "Das Technische einer Kunst muß eigentlich in frühen Jahren ordentlich erlernt werden. Regt sich erst der Geist von innen heraus, so muß die Sorge für äußere Darstellung beseitigt sehn und wer das schöne Handwerk kennt, wird gestehn, daß es gleichsam dichten hilft, denn es ernährt die Lust und macht den Trieb frei."
- "Legen Sie ja keinen alten Fehler ab, Sie fallen entweder in einen neuen, oder man hält Ihre neue Tugend für einen Kehler." Göthe daselbst.
- Sch., als Schumann mich verließ, ergriff fogleich sein Licht. Ich sagte: "bleib doch noch." "Nein — antwortete er — das sähe aus, als zögen wir nun über ihn sos, man muß sich da wirklich in Acht nehmen!"
- 905 Bäcker Cappelhof hinterm Breitengiebl empfiehlt sich mit Torten.
- 206 Wie viele Lichter verdanken's bloß ihrem Leuchter, daß man sie sieht.
- Furcht ift kein Gefühl, es ift ber einzige Zustand, ber ben Menschen aufhebt.

<sup>207</sup> vgl. "Schnock" VIII S. XXXV

214

Siehst du einen bedeutenden Mann in einer dir widrigen oder widerlichen Sphäre, so lache nicht in's Fäustchen und denke: ei, welch ein Mensch din ich; ich habe die Kraft, dort weg zu bleiben und Jener hat sie nicht einmal! Sondern denke: Jener hat die Kraft, in einer Region zu existiren, die mich erdrücken würde!

wirf nicht immer weg, was du verwirfst. Bist du was, so hängt all bein Tüchtiges oft mit Deinem Fehler zusammen, wie der Baum mit seinem Erdreich. Seh dieses so schlecht, wie es wolle; es muß geduldet werden, des Baumes wegen.

#### Reue.

Wer Klug einen Namen dafür erfand, Der hat den Zustand gewiß nicht gekannt.

- Ein Arzt in Mannheim schneibet das gesunde, statt des franken Beins, ab.
- [40] Der Räuberhauptmann Evolia, und wie er zerrissen wurde. (aus meinem Jugendleben)
- 213 Wie ich zum ersten Mal mit meinem Bater auf's Handwert ausging und mich krank machen sollte.

#### Gine Abendicene.

Barbeck (kommt mit finstrem Gesicht, setz fich stillschweigend nieber und blas't die Dampfwolken.

3ch. Was fehlt dir?

B. Ich bewundre beine Phantasie.

<sup>212</sup> das Jugendwerk "Evolia", das die Mutter wegen Hebbels Benehmen gegen seinen neugierigen Bruder Johann vernichtete, vgl. Kuh, Biographie I S. 71

3ch. Wie so?

B. Gehlsen, die kleine Aröte, ein Räuberhauptmann! Ein schoner Räuberhauptmann!

Ich. Er bat darum.

B. Wenn Einer von uns die Ehre haben soll, so sehe ich nicht ab, warum der Räuberhauptmann nicht Barbeck heißen soll.

3ch. 3ch hab's ihm schon versprochen.

B. So laß wenigstens irgend einen wälschen Räuber Barbeck heißen.

Ich. Meinetwegen. Geh' selbst zu Gehlsen und zeichne Dich ein in's Manuscript.

Er zeichnete sich ein: Johann Nicolaus Barbeck. (in ein damaliges Trauerspiel nämlich)

215 Ein Käfer, der durchs Licht angelockt, heut Nacht um 1 Uhr an mein Fenster slog und possierlich daran herumtappte, erinnerte mich, wie lustig menschliche Bestrebungen um Wahrheit und Wahrhaftigkeit dem höheren Geist sehn müssen.

Stets geht das Sich verkriechen schief, Das Wort ist leider zu naiv, Das sich allein zum Dienst bequemt, Daß es, wie Till, den Herrn beschämt!

317 Jebe Nation findet einen Genius, der in ihrem Coftum die ganze Menschheit repräsentirt, die Deutsche Göthen.

Faust ist gemeinsame Geburt des gewichtigsten Stoffs und des gewaltigsten Geistes und kann darum nicht zum zweiten Mal producirt werden. Das Werk begreifen, heißt seine Unbegreislichsteit, die es mit jedem Naturwerk gemein hat, ersassen.

<sup>214, 18</sup> in das Trauerspiel "Evolia" 216, 4 Daß e3 · vor Damit es Dich 217 vgl. VI S. 354 und VII S. 344 f.

- Das Princip des Lebens und des Gedankens aufzufinden, ist die Räthselfrage der unsterblichen Sphing.
- Und er wünschte sich für manche Stunden ein unruhiges Gewissen, um weniger Langeweile zu haben.
- [Cornelius wirft mir die Sarbentöpfe]
- Schwerer, als dankbar zu sehn, ist es, die Ansprüche auf Dank nicht zu übertreiben.
- [42] Erinnerungen aus ber Jugendzeit. Jener 7mal wieberholte Traum, von Gott geschaukelt zu werden. Wie ich, Abends im Bett liegend, Gott zu sehen glaubte. Mein Berhältniß zu einigen Wörtern, z. B. d. W. Rippe, jetzt noch zu b. W. klug. Das Gebet am Krankenbett bes Baters.
- Etwas über Religion zu schreiben. Wie in einem Kind Ibee Gottes, Christi, eignen Ichs und der Menschheit aufgehen.
- 225 Indische Pagoden sind in der Erde. (Notre Dame von V. Hugo).
- unterirdisches Gefängniß, dahin eine Scene:
- ber Mutter als Frucht ungeheurer Sünde, dem Satan verfallen, in dem nun das höllische Princip vorwaltet, der aber, diesem so, wie Andre dem guten, trohend, Gott zu Gefallen lebt pp. Alle höllischen und himmlischen Gewalten, dem Volksaberglauben gemäß, hinein verwickelt.
- 228 D, könnt' ich mit euch Allen, die ihr begraben sehb und in Eurer Höhle von Staub einem fröhlichen Erwachen entgegen-

<sup>222</sup> vgl. "Die Dankbarkeit" VII S. 230 nach 222 stehen 312 f. auf [41] 223 vgl. 280. 479. VI S. 372 "Traum und Poesie" (VII S. 366 f.)

schisftus Brüberschaft machen!

Aus einem Brief an Herrn Kfplichreiber Boß. July 1836.

Heidelberg liegt ganz eigenthümlich am Neckar, einem fleinen, muntern Muß, zwischen 2 bedeutenden Bergreihen, harmlos und freundlich, wie es sich bei einer so gigantischen Umgebung geziemt; eine Brücke, schlank, wie der Bogen, den eine Schwalbe im Fliegen beschreibt, führt über ben Nedar und endigt sich in einem wirklich imposanten Thor. — — — Die N. 4 bezeichnet die prachtvollen Ruinen des Heibelberger Schlosses, welches, mit unendlicher Kühnheit, eine gewaltige Masse, an den Berg hinaufgebaut, stolz und majestätisch - ernsthaft, auf bie Stadt herabschaut; man muß, wenn man es in seiner gangen Bedeutung erfassen will, es des Abends im Mondschein, vom Carlsplat aus, sehen; ba hängt es, geheimnifvoll, wie ein Gespenst des Mittelalters, aber überwuchert von üppiaster Begetation ber frischesten Gegenwart — ein Geift, ber sich mit Laub und Blumen schmückt, herunter; in den auf Mauern und Thürmen aufgeschossenen Bäumen säuselt ber Nachtwind, und darüber, gleich einer golbenen Krone, funkelt ber Sternenkranz.

b. 16 Juln.

Meiner Mutter 2 Fuder Torf versprochen. Die Briefe an Herrn Kiplsch. Voss und Johann, abgesandt den 18 July.

931 Empfindselig statt empfindelnd. Ein Wort von Hamann. Borschule der Aesthetik.

232 Der Pabst tann nicht sterben.

<sup>229</sup> vgl. Nachlese I S. 32 f. Brief vom 14. Juli 1836

- Rein Künstler ist schlimmer, wie der Architect gestellt, der selbst für seine Kunst die Mittel von Andern holen soll.
- 234 [43] Die französische Revolution lehrt eigentlich recht, wie unendlich viel Menschen von Bedeutung, die sich sonst im gemeinen Leben verpuffen, zu jeder Zeit vorhanden sind. Darum darf uns kein Abgrund erschrecken, kein Gipfel verwundern, der unerwartet und plöglich erscheint oder hervortritt.
- Die Gallier ließen ihre Kinder nur mannbar von sich. (Jean Baul, Borschule der Aesthetik)
- 236 In menschlichen Verhältnissen giebt's eigentlich kein justemilieu.
- Du kannst die Menschheit nicht ehren, außer im Menschen. Ehrst Du den König und schlägst seinen Boten?
- "Die Thiere werden durch ihre Organe unterrichtet!" Eins der größten Worte, die uns uns're Altwordern hinterlassen. Göthe, Briesw. mit Zelter.
- "Uhland aus der Region, worin dieser waltet, mögte wohl nichts Aufregendes, Tüchtiges, das Menschengeschick Bezwingendes, hervorgehen." Daselbst.
- Drei Momente bei Thibaut: "Gulalia!" "Aber nein, ber Polizeidiener ist zart: Schumm ergreift ihn und er hält sich den Topf vor's Gesicht!" "Der verfluchte Bauer hält einen Gaul, der frist Hafer!" "Ich mag den kleinen nicht!"
- Der 21e Theil des Faust ist einer mythologischen Procedur des Geistes entsprossen, aber das Mythologische ist nicht poetisch, denn es hat keine Gränzen und darf keine Gränzen haben.

244

und sehen doch, wie Denker aus; sie sind, wie Kartenspieler: unendliche Combinationen durch wenige, gegebene Blätter. Solchen Menschen ist Nichts begreislich zu machen.

> "Ei, wie die wunderlichen Knaben Sich doch possirlich jetzt geberden: Sie wollen Münzwardeine werden, Weil sie noch nicht gestohlen haben!"

Der Teufel kann nur töbten, nicht verwunden.

Die Sucht, ein großer Mann zu werden,
Macht Manchen zum kleinsten Mann auf Erden!
Nicht, wie so Mancher, mögt' ich, Inschriften austratzend, wie ein Antiquitäten - Krämer, ober Phrasendechselnd, wie ein Alltagspoet, an den unendlichen Schätzen der Kunst (in Italien) vorüberkriechen, oder vorüber trampeln. Ersassen mögt' ichz, so weit es menschlichem Geist möglich ist, was gelebt hat in jenen ewigen Meistern, darstellen durch's Wort wenigstens ihre Intention und dem Auge Rechenschaft abnehmen für den Verstand. Dazu aber gehört dei bestem Naturell ernst-unablässisses Studium, anzusangen, sobald man seine Nothwendigkeit erkannt hat, sortzusehen die an den Tod." Brief an Wacker, 28 July 1836.

einem geisterartigen Wesen, daß jedes ausgesprochne Wort zu einem geisterartigen Wesen sich umwandle, welches die Welt unablässig die an die Psorten des Paradieses durchstreist, die es zur That wird." Joh. Schoppenhauer, Tante, S. 260 Th 1. "verdonnern. verknurren." (Ausdruck des Heidelberger Viercoments.)

"Quelle, im Hause wohnend, unendlich naiv."

249 Des Funten Leben im Gis; bes Lichts in ber Finfterniß.

250 Der Schmerz ist ein Eigenthum, wie bas Glück und bie Freude.

[44] Das Licht beleuchtet jedes Ding,

Allein, nicht jedes hat sich zu bedanken!

d. 4 August.

- Seute in Muncke's physikalischem collegio gewesen und ein "Gebläse" gesehen, wodurch vermittelst einer Gasslamme Eisen, Platine, Quarz, Gravit geschmolzen wurde. Der Quarz sah aus in der ihn umgebenden Flamme, wie eine Wilch weiße Lichtverle. Kreide zerschmilzt am schwersten. Der Famulus mit dem Veter-Jus-Gesicht.
- Mittags habe mit Rouffeau eine Gemäldegallerie gesehen: barunter von Holbein eine Maria Stuart, ein Gesicht, welches weiß, daß es einer Königin und der schönsten Frau angehört: einen Albrecht Dürer von ihm selbst, sein Gesicht bas Inhaltsverzeichniß seiner Leidensgeschichte, worin sich aber deutlich ausspricht, daß es nun nicht schlimmer werben kann; viele Portraits von Lucas Kranach: Benus, Bachus, Cybele und Amor von Guido Reni; Schülererzeugnisse aus der Rembrandschen Schule: Einiges von Titian: eine Copie nach Ravhael. An einzelnen Gemälden, deren Meister ich nicht kannte: das Portrait der Frau von Montespan, übermuthig-anziehend, ein Weib, worin sich nur ein König zu verlieben herausnimmt; ein Faun, der eine schlafende Nymphe, den Schleier aufhebend, betrachtet, mit Bliden, die fie erweden konnten, wie ringelnde Feuerflammen, die am Bett hinauf leden; eine Trinkstube aus der niederländischen Schule: zwei siten am Tisch, der Wirth steht vor dem Ramin, die Flamme, zwischen seine Beine hindurchfallend, wunderbar Alles beleuchtend.

Ein Spiegel war angebracht, damit, wenn eine Dame betrachten will, das schönfte Bild nicht fehle.

uebrigens war ich gang, wie Hans in ber großen Stadt;

es wird mir jest beutlicher, wie vor ben Kunstwerken, benn ich brechf'le Phrasen.

255 Electricität.

Electrische Aale stellen den Pferden in Südamerika nach. Diese "Gymnoten" haben 5—6 Fuß Länge. Sie sind mächtig genug, die stärksten Thiere zu tödten, wenn sie ihre nervenreichen Organe auf einmal in günstiger Richtung entladen. — — Dies ist der wunderbare Kanups der Pferde und Fische. Was unsichtbar die lebendige Waffe dieser Wasserbewohner ist; was, durch die Berührung seuchter und ungleichartiger Theile erweckt, in allen Organen der Thiere und Pflanzen umtreibt, was die weite Himmelsdecke donnernd entslammt, was Eisen an Eisen bindet, und den stillen, wiederkehrenden Gang der leitenden Nabel lenkt; Alles, wie die Farbe des getheilten Lichtstraß, sließt aus einer Quelle, Alles schmilzt in eine ewige, allverbreitete Kraft zusammen.

Allegander von Humboldt, Ansichten der Natur, Bb. 1 S. 40
256 Die Indianer von Xauxa und Heureka verehrten die Hunde
göttlich. Auch wurde die Hundsgottheit von den Gläubigen in
Substanz verzehrt! Derselbe daselbst.

"Was ist das Herrliche der Vorzeit, wenn sich das Nichtige des Tags aufdrängen will, weil es für diesmal das Privilegium hat, gegenwärtig und lebendig zu sehn!"

Göthe, Briefwechsel mit Zelter.

- "Dehlenschläger!" Er ist Einer von den Halben, die sich für ganz halten und für etwas darüber. Daselbst derselbe.
- 259 Wie Natur und Poesie sich in der neuen Zeit vielleicht niemals inniger zusammen gefunden haben, wie bei Shakespear, so die höchste Cultur und Poesie nie inniger als bei Calderon.

Derfelbe baselbst.

560 [45] Es wäre nicht nachzukommen, was Golbsmidt und Sterne gerade im Hauptpunct ber Entwickelung auf mich ge-

wirkt haben. Diese hohe wohlwollende Fronie, diese Billigkeit bei aller Uebersicht, diese Sanstmuth bei aller Widerwärtigkeit, diese Gleichheit bei allem Wechsel, und wie alle verwandte Tugenden heißen mögen, erzogen mich aufs Löblichste, und am Ende sind es denn doch diese Gesinnungen, die uns von allen Freschritten des Lebens endlich wieder zurücksühren. Merkwürdig ist noch hiedei, daß Porick sich mehr in's Formlose neigt und Goldsmidt ganz Form ist, der ich mich denn auch ergab, indeß die werthen Deutschen sich überzeugt hatten, die Eigenschaft des wahren Humors seh das Formlose.

261 Allegorie ift Puppenspiel. Es giebt freilich poetische Ibeen, die nur im Bilbe aufzusangen, keine, die nur darin abzuspiegeln find. (eigne Berichtigung)

28 ir kämpfen für die Bollkommenheit eines Kunstwerks in und an sich selbst; jene denken an dessen Wirkung nach außen, um welche sich der wahre Künstler gar nicht bekümmert, so wenig als die Natur, wenn sie einen Löwen oder einen Kolibri hervorbringt.

3 Ich habe nun noch eine besondre Qual, daß gute, wohlwollende, verständige Menschen meine Gedichte auslegen wollen und dazu die Specialissima, wobei und woran sie entstanden sehen, zu eigentlichster Einsicht unentbehrlich halten; anstatt, daß sie zufrieden sehn sollten, daß ihnen irgend einer das Speciale so in's Allgemeine empor gehoben, damit sie es wieder in ihre eigene Specialität ohne Weiteres aufnehmen können.

Derfelbe daselbst.

Bas den freilich einigermaßen paradogen Titel der Vertraulichkeiten aus meinem Leben: Wahrheit und Dichtung betrifft, so ward derselbige durch die Ersahrung veranlaßt, daß das Publicum immer an der Wahrhaftigkeit solcher diographischen Versuche einigen Zweisel hege. Diesem zu begegnen bekannte ich mich zu einer Art von Fiction, gewissermaßen ohne Noth, durch

einen gewissen Wiberspruchsgeist getrieben; benn es war mein ernstestes Bestreben, bas eigentliche Grundwahre, bas, insosern ich es einsah, in meinem Leben obgewaltet hatte, möglichst darzustellen und auszudrucken. Wenn aber ein solches in späteren Jahren nicht möglich ist, ohne bie Rückerinnerung, und also die Einbildungskraft, wirken zu lassen, und man also immer in den Fall kommt, gewissermaßen das dichterische Vermögen auszuüben; so ist es klar, daß man mehr die Resultate, und wie wir uns das Vergangene jetzt denken, als die Einzelheiten, wie sie sich damals ereigneten, ausstellen und hervor heben werde.

Dieses Alles, was dem Erzählenden und der Erzählung angehört, habe ich hier unter dem Worte Dichtung begriffen, um mich des Wahren, dessen ich mir bewußt war, zu meinem Zweck bedienen zu können. Ob ich ihn erreicht habe, überlass ich dem günstigen Leser zu entscheiden, da denn die Frage sich hervorthut: ob das Borgetragene [46] congruent seh, ob man daraus den Begriff stusenweiser Ausbildung einer, durch ihre Arbeiten schon bekannten, Persönlichkeit sich zu bilden vermöge?

Böthe an Relter, Bb. 5, Brief 711.

-65 — das Wasser, vielleicht einst vor Jahrtausenden durch electrisches Feuer aus luftförmigen Stoffen zusammen geronnen und jest unaufhörlich in der Werkstatt der Wolken, wie in den pulsirenden Gesäßen der Thiere und Pflanzen, zersetzt.

Aler. v. Humboldt, Ansichten der Natur.

266 Abschreiber: Cam. cand. C. Chevalier wohnhaft bei Fuhrmann Fuchs in der Vorstadt.

267 Die Hirschteller im Baterhause.

b. 6 August Sonntags.

368 In Schwehingen gewesen: auf dem Schloßhof Perspective,

<sup>266</sup> von fremder Hand eingeschrieben 267 vgl. 1363 Sebbel, Xagebücher I.

273

wo Kaiserstuhl und Haardt sich grüßen. Sonnenuntergang, correspondirend mit dem Sonnenaufgang aufm Kaiserstuhl: violett-blau der Himmel, schwärzlich-blau das kaum zuvor erleuchtete Gewässer des Teichs, an welchem ich bei einer alten, prächtigen Ulme stand, und in welchem die üppigsten Massen vegetabilischen Lebens sich spiegelten, Schwäne darin. Der Cristallbecher. Gebanken an Amerika, wo die Sonne eben aufging.

369 Im Allgemeinen ist die Heidelberger Gegend, dem letzten Punct des Begriffs nach, trist, wenigstens für mich, denn statt der himmelanstrebenden Berge, die früher die Phantasie aufthürmte, drängte sie mir Zwerge entgegen. Gine Gbene, selbst die Dithmarsische, hat etwas Unendliches.

270 Auf Anerkennung des vorhandenen Trefflichen basirt sich eigentlich das ganze Gefühl der Menschheit.

Die Natur wiederholt ewig in weiterer Ausbehnung denfelben Gedanken; darum ist der Tropse ein Bild des Meeres.

272 Wie der Sternenhimmel die Menschenbrust weit machen kann, begreif' ich nicht; mir lös't er das Gefühl der Persönlichkeit auf, ich kann nicht denken, daß die Natur sich die Mühe geben sollte, mein armseliges Ich in seiner Gebrechlichkeit zu erhalten.

## Die Betri-Rirche in Rom.

Bei dem gothischen Gebäude soll das Haus einer Felsenmasse, hier die Felsenmasse dem Hause ähnlich sehen. Die Kirche ist in Form eines Kreuzes gebaut; man muß daher in die Mitte treten, wenn man den Eindruck, den sie gewährt, ganz genießen will; dann wölbt sich in unermeßlicher Höhe nach oben hin die Kuppel und das Gebäude dehnt sich nach den Seiten in unendlicher Länge und Breite aus. Vier Hauptpfeiler, von einem

<sup>272</sup> vgl. VI S. 143

Umfang, daß man fie felbst nicht für Bfeiler, sondern für beträchtliche Gebäude ansehen könnte, tragen die Ruppel: [47] auf dieser ungeheuren Grundlage stütt sich der Gedanke des Baumeisters. ein Pantheon in der Luft zu erheben. Bramante hieß der Baumeister, welcher Babst Julius II diesen fühnen Gedanken vorlegte. Bon ber alten, durch Conftantin an diesem Platz gegründeten Kirche, blieb die Gruft der Apostel Baulus und Betrus und der Stuhl bes heil. Petrus. Bu dem neuen Tempel legte Julius II 1506 den Grund und Bramante errichtete die 4 ungeheuren Pfeiler, bis an die Bogen, auf welchen noch iett die Kuppel Sett starben Sulius II und der Baumeister. 3 Bäbsten ging ber Bau langsam fort und bem allumfassenden Genie des Michel Angelo war es vorbehalten, den fühnen Gebanken des ersten Baumeisters nach eigner Bildung und Umschaffung zur Wirklichkeit zu bringen, indem er unter 5 Babsten selbst an dieser Kirche baute und zu der Fortsetzung des Baus einen Plan hinterließ, ber burch ein pabstliches Breve sanctionirt, nach seinem Tode unabänderlich blieb. Unter Sixtus V wurde dann die Ruppel selbst, nach binnen 22 Monaten Tag und Nacht von 600 Menschen fortgesetter Arbeit aufgestellt durch den Baumeister Della Vorta und Fontana nach Mich. Angelos Plan. Karlo Maderno vollendete den Bau im J. 1614, nachdem er 108 3. gedauert hatte, und Bernini fügte ben Säulengang hinzu, welcher, dies. Tempels Majestät vorbereitend, den Blat vor bemselben mit prachtvollster Ginfassung umschließt.

(aus Morit italiänischer Reise.)

eine unterirbische, den Todten geweihte Kirche am User der Tiber, deren Wände mit Todtenschädeln von oben bis unten, gräßlich-zierlich geschmückt sind, in deren Wandnischen die zusammen getrockneten Körper einiger unter freiem Himmel ge-

<sup>274</sup> vgl. VI S. 332

storbener Armen leibhaftig, noch mit ihren Lumpen bebeckt, Stäbe in den knöchernen Händen haltend, dem Eintretenden fürchterlich entgegen grinsen, und die durch eine transparente Inschrift, worin Jugend, Pracht und Stolz mit Flammenschrift an die Vergänglichkeit alles Irdischen erinnert werden, erleuchtet wird. Darüber eine ordentliche Kirche voll von Menschen und Pfaffen; davor drei schwarz gekleidete Männer mit großer eherner Büchse, die sie, ernst zu Todtenopfern auffordernd, gegen die Ankommenden schütteln.

Was Ueberlegung verdiente: jene Joee Göthes zum Werther uns'rer Zeit. Ein Mensch mit practischen Fähigkeiten, sich in die Kunst hineinstürzend, Musik, Poesie, Malerei pp.

276 Pfarrer Schwarzer, Alleestraße, der Leihbibliothek gegenüber.
277 Der Sohn des Räubers.

Der Mensch in all seinen Verhältnissen zur Welt (als Einzelner) Kunst, Wissenschaft, Leben; auf wenigen Blättern zusammen zu drängen.

"Ich bin kein Abler!" sagte der Strauß. Alles bewunderte ihn wegen seiner Bescheidenheit. Er aber machte ein dumm Gesicht, denn er hatte hinzufügen wollen: darum kann ich nicht allein vortrefflich sliegen, sondern auch vortrefslich gehen!

280 [48] Oft, wenn ich lese, ziehen mir, wie aus weiter Ferne, die ersten Eindrücke wieder vorüber, die in den frühsten Tagen der Kindheit einzelne Wörter und ganze Ausdrücke auf mich gemacht haben. So hatte das Wort Rippe in dem lutherischen Katechismus etwas so Gräßliches für mich, daß ich, sonst gewohnt, meine Bücher zu schonen, das Blatt ausriß, wo es stand. Heute morgen aber empfand ich einmal recht lebhaft wieder, wie die Eigenschaftswörter, insosern sie etwas Schönes und Liebliches

<sup>277</sup> vgl. "Julia" 280 vgl. 223

**286** 

ausdrücken, wie Duft und Farbe in jenen Zeiten reinster Empfänglichkeit mich bezauberten. Tulpe. Rose.

b. 6. Auguft.

- Mit größtem Genuß die Biographie von Joachim Nettelbeck, Bürger in Colberg, gelesen. Die tüchtigste Natur, in angemessenen Berhältnissen. Seeleben: das Borübersliegen der Schiffe an einander auf dem ungeheuren Meer. Erkundigungen nach Europa, nach Krieg oder Frieden des Baterlands pp. Jene Scene mit den rebeslirenden Hamburger Schiffern wegen des Kaffee-Schlampampens.
- B2 Die Klage ohne Trauer ist mehr noch, als bie Trauer ohne Klage, basjenige, was bie Menschenseele, wo sie sie auch hören ober sehen mag, erdrückt. Es ist bas Leben selbst, hingestellt in seiner vollen Bedürftigkeit.
  - Mitten unter den ungeheuersten Kräften, die ihn umbrausen, mit verbundenen Augen allein zu stehen und doch das lösende Zauberwort auf der Lippe zu fühlen, das ist des Wenschen schweres Loos. Ein Schiffer in der Sturmnacht auf unbekanntem Gewässer.

b. 11 Auguft.

- 284 Wenn der Richter einen Bock schießt, schlachtet der Advocat ihn ab.
- Seute Nachmittag einmal wieder gelebt; Messe, Spatiergang mit Rendtorf von 4 bis 7 Uhr in den Straßen.

Der Jude, ein Genrebild.

1.

(Hitzig zu einem Käufer) Wenn Sie taufen wollen, so taufen Sie, sonst - -

<sup>281</sup> Joachim Nettelbecks Lebensbeschreibung von ihm selbst aufgezeichnet, Leipzig, 1821 ff.

(Der Bauer) sich in ben Kopf fragend, geht weg.

Sube (ihm nachrufend) 1 fl 48 Kreuzer.

Bauer. Wie ich gefagt habe.

Jude (abmeffend) Run, fo fommen Sie her.

(zu seiner Frau, die mit verlegenem Gesicht sich ihm nähert) Leck' mir den A . . 8.

(zum Gensbarmen) Hören Sie, es ist von größter Wichtigkeit — (zu Käusern) 2 st (zu Gensbarmen) Drei Mal an einem Nachmittag bestohlen zu werden, das ist eine Frechheit (zu seiner Frau) Was suchst Du? (zu Gensbarmen) Ich bitte Sie, meine Herren, was Sie thun wollen, thun Sie's balb!

Gensbarme. Rönnen Sie die Leute benn nicht beschreiben, auf die Sie Berdacht haben?

Jube. Ich begreife nicht, wie Sie als vernünftiger Mensch so fragen können!

2.

Der Jude mit freundlichstem Gesicht, über und über in Lächeln getaucht, eine Dame unterhaltend, seine Frau, ihm den Rücken zugekehrt, mürrisch in einer Ecke sitzend, sein kleiner Knabe pfeisend und mit der Elle spielend.

Gewiß haben die Seiben Tücher sich wieder gefunden.

287 [49] Auf der Hamburger Anatomie, in den Zeiten der Cholera, erscheint eine Frau, als gerade ihr verstorbener Mann secirt wird, und macht ein Geschrei, man habe ihn ermordet.

288 Ein junger Cadett steigt, um einem bärtigen Soldaten eine Ohrseige zu geben, auf einen Stuhl.

369 Jene Scene: es ist ja nicht um die Sache, sondern um die Kleider. (Wesselburner Markt.)

90 "Du hast wenig Leute auf Deiner Hochzeit!" Doch mehr, als ich gebeten habe.

<sup>289</sup> vgl. 58

d. 16 August.

- Sesser auf der Messe traf ich einen Tischlergesellen aus Wesselburen, Franz Jacob Böhn, ehemaliger Schulkamerad, der mich heute Abend besucht hat und bis 12 Uhr geblieben ist.
- Die Gesellen nennen ihren Meister Schütz ober Kenuter, einen Ort, wo viel gesoffen wird: Schmierloch.
- Das Leben bietet eben genug, um nicht zu verschmachten, nub das ist der Teufel.
- 3ene Barbiere, die über den Richelmann, den sie seirt haben und der als Geripp zu ihren Häupten hängt, schimpfen und spotten, und entsetzt davon eilen, als plötzlich die Knochen auf sie heruntersallen.
- Der Prosector auf der Hamburger Anatomie, der auf einen Erhenkten, der Läuse hatte, erbos't ist, die Gebeine, wenn sie ihm in die Hände fallen, naserümpfend, mit dem Ausrus: "Schweinigel!" bei Seite wirst, und wenn ein anderer Cadaver ohne Ungezieser ausangt, sagt: "Das ist doch noch ein ordentlicher, netter Mensch, aber jener Schweinigel pfui.
- Die Doctorin P ... w in Hamburg, bloße Kinderfabrik, sich nicht um ihre Kinder und Haushaltung kümmernd, von Bater und älteren Söhnen selbst als bloße Holzpuppe behandelt.
- 997 Alls ich zum ersten Mal von der Obduction eines Körpers (bes kleinen Knaben Claus Heinrich Ploog) hörte und nachher keinen Speck mehr effen konnte.
- 298 Die hirschlederne Hose schwarze Meer.
- 299 Wolfsgeheul ist kein eigentliches Hundegeheul, doch gleicht der Ton dem des treuen Thiers, wenn seine Wachsamkeit durch die Nacht erhöht wird. Träger.

300 Das Steckenpferd ist das einzige Pferd, welches über jeden Abgrund trägt.

301 Wie Gameratte mit d. Arreftanten Rarten spielte.

302

Redaktoren: Dr. Wolf die bay. Nationalzeitung und Dr. Birch die Flora.

München!

303 Stachusgarten auf dem Karlsplatz.

304 Bu effen in der Kraftsuppenanstalt in der Dinerkgasse. oder bei Stümpfig (im Bazar) unter den Arkaden.

im Museum abonniren. Frau v. Dörrer (zu haben) 206 Leseverein unter den Arkaden. Buchhändler Kalm in der

1966 Leseverein unter den Arkaden. Buchhändler Palm in d Theatiner Schwabingergasse. Kaffehaus zum Landreubel.

Cornelius. Stieler.

307 Sich eine Studentenkarte in's Theater leihen lassen. 308 Elyptothek am Dienstag und Freikag. Hofrath Thiersch, Clacisstraße in dem rothen Kölken.

309 Centralbildergallerie unter den Arkaden.

[50] Ein Wahnsinniger explicirte Anderen die Lebensgeschichte ber anderen Jrren und sagte zulet: "Hier sehen Sie den größten Narren, der hält sich für Gott Sohn, was ich, wenn er's wäre, doch wissen müßte, da ich Gott Bater bin!

Gin Anderer, der sich für Gott hielt, rief dem eintretenden Auswärter zu: "Knie nieder vor Deinem Gott." Als dieser ihn auf seine Ketten ausmerksam macht und sagt, er würde diese doch wohl zerreißen, wenn er Gott wäre, entgegnet er: Du Thor, was Du für Ketten ansiehst, sind die Bande, welche mich an's Universum fesseln.

b. 28 August 1836. Heute, als am Geburtstage des Großherzogs von Baden

301 vgl. "Der Diamant" I S. 367, 28 ff. 302—309 von fremder (Rousseaus?) Hand, nur 306, 3 Cornelius. Stieler h 312 f stehen unmittelbar hinter 223 auf S. [41]

habe ich in der Ausa einer Bersammlung der Heidelberger naturforschenden Bersammlung beigewohnt. Studenten; hinten in Leidrock und escapin die Mitglieder. Es wurde ein Bortrag über den Tabak gehalten. "Dieser Gegenstand — begann der Redner — hat fast jede Feder beschäftigt; ich habe meine Nachrichten aus Seefahrern, Botanikern, Aerzten 2c. genommen." Als er der narkotischen Kraft des Tabaks erwähnte, nahm der Geheimrath Nägele eine doppelte Prise. Der Unterpedell, der dem Gegenstand seine Ausmerksamkeit schenkte, wie die Rede auf Blähungen kam. Die Indianer glauben, die Träume, die ihnen in dem durch Tabak erzeugten Rausch kommen, kommen aus einer andern Welt. Der Prorector, der 5 Minuten zu spät kam.

313 Richt Jeben muß man seine Früchte pflücken laffen.

b. 31 August. 1836.

- Seute Abend eine wunderbar-schöne Beleuchtung des Himmels: Anfangs einige blaßrothe Wolken, dann plöglich das schönste, mildeste Gelb, darauf das reinste Biolett und dann ein immer mehr zudunkelndes Roth, Alles sich im Neckar spiegelnd und auf den Ziegelhauser Aeckern sich ressectirend.
- Seute bei Prof. Mittermaier in der Zurechnung: eine Frau bildet sich ein, sie solle wegen Hegerei verbrannt werden; eine Mutter sucht ihren blödsinnigen Sohn zur Ermordung des Stiesvaters zu bewegen; er antwortet: die Ewigkeit ist eine lange Zeit; sie sagt: mir bist Du die erste Pflicht schuldig; sie bearbeitet ihn ein volles Jahr; endlich, als der Vater schläft, kommt sie mit 2 Hammern herein und sagt: jetzt kommt's darauf an, ob Du mich verlassen willst, oder nicht; sie dringt ihm den einen Hammer auf, dann führt sie mit dem zweiten den ersten Schlag.
- Die Weinbauern in Rheinbaiern sehen den Kornbauer nur mit Berachtung an. Daniel Christopher Schütt, ein origineller Dieb.

b. 2 Septbr.

Seute bei Munckel eine Boltasche Säule (werth 500 fl) gesehen. Sie wird aufgebaut aus mit einander verbundenen Kupfer- und Binkplatten und in Säure (aus Salpeter, Wasser und Vitriol zusammengesetht) getränkten viereckten wollnen oder Tuchlappen. Die Wirkungen waren bedeutend; bei der ersten Berührung verbrannte ein dicker Platina-Draht, Kali verslüchtigte sich, Gisen, in leitendes Quecksilber gesteckt, verglühte, Platina brannte über dem Wasser in einer Röhre. Die Berührung der Säule (unten und oben zugleich mit nassen Fingern) durchzuckte die Hand, ein Gesühl, welches sich zulett in ein unangenehmes Schwirren verlor.

Briesterweihe beschworen wird.

Aus ber Bulle Babits Bius, 4ten, vom Sahr 1564.

3ch N. glaube mit festem Vertrauen und bekenne alles und jedes einzelne, mas in dem Glaubensbekenntnisse, dessen sich die beilige römische Kirche bedient, enthalten ift, nämlich: Ich glaube an einen Gott, ben Bater, allmächtigen Schöpfer himmels und ber Erben, alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Und an einen Herrn Jesus Christus, ben eingebornen Sohn Gottes, ber aus bem Bater geboren ift von Emigkeit, Gott vom Gott, Licht vom Licht, mahrer Gott vom mahren Gott; geboren, nicht erschaffen. gleich wesentlich mit dem Bater, durch den Alles erschaffen ift. ber wegen uns Menschen und wegen unsers Heils vom himmel herabstieg und aus bem beiligen Geift empfangen von Maria, ber Jungfrau, und Mensch geworben ift. Der auch für uns gefreuzigt worden ift unter Pontius Pilatus, gelitten hat, begraben worden und am dritten Tage nach Borsehung der Schrift wieder auferstanden und in den himmel aufgefahren ift, der zur Rechten bes Baters sist und wiederkommen wird mit herrlichkeit, zu

<sup>317.4</sup> vieredten [meint vieredigten] Lesung fraglich

richten die Lebendigen und die Todten. Dessen Reich kein Ende sehn wird. Und an den heiligen Geist, den Herrn und Lebendigmacher, der von dem Bater und dem Sohne [51] ausgeht, der mit dem Bater und Sohne zugleich verehrt und verherrlicht wird, der durch die Propheten gesprochen hat. Und an eine heilige katholische und Apostolische Kirche. Ich bekenne eine Tause zur Nachlassung der Sünden und erwarte die Auserstehung der Todten und ein ewiges Leben. Amen.

Die Ueberlieferungen der Apostel und der Kirche und die übrigen Gebräuche und Einrichtungen derselben Kirche nehme ich fest an und halte fest daran.

Eben so nehme ich die heilige Schrift in dem Sinne an, welchen unfre heilige Mutter, die Kirche, fest gehalten hat und festhält, welcher es zukommt, über den wahren Sinn und die Auslegung der heiligen Schriften zu entscheiden, und ich werde dieselbe nie anders, als nach der einmuthigen Uebereinstimmung der Bäter, annehmen und auslegen.

Auch bekenne ich, daß wahrhaftig und eigentlich 7 Sacramente des neuen Bundes sehen, von Jesus Christus, unserm Herrn eingesetzt und zum Heil des Menschengeschlechts (jedoch nicht jedem Einzel'nen Alle) nothwendig; nämlich die Tause, Firmung, Eucharistie, Buße, letzte Delung, Priesterweihe und Che; daß sie Gnade bewirken, und daß unter ihnen die Tause, Firmung und Priesterweihe ohne Berletzung der Religion nicht wiederholt werden können.

Auch die angenommenen und gut geheißenen Gebräuche der katholischen Kirche bei der seierlichen Spendung aller eben genannten Sacramente erkenne ich, und nehme sie an. Ich nehme an und halte sest an allem und jedem Einzelnen, was von der heiligen Synode von Trident über die Erbsünde und die Rechtsertigung bestimmt und erläutert worden ist.

Eben so bekenne ich auch, daß in der Messe Gott ein wahrhaftiges, eigentliches und Bersöhnungsopfer für die Lebenden und Tobten bargebracht werbe, und daß in dem allerheiligsten Sacrament der Eucharistie wahrhaftig, reell und substantiell der Leib und daß Blut, zugleich mit der Seele und Gottheit unsers Herrn Jesu Christi gegenwärtig seh und daß eine Berwandlung der ganzen Substanz des Brodes in den Leib und der ganzen Substanz des Weines in das Blut geschehe, welche Berwandlung die katholische Kirche Transsubstantiation nennt.

Auch bekenne ich, daß auch unter einer Gestalt der ganze, ungetheilte Christus und ein wahres Sacrament, genossen werde.

Ich halte fest, daß ein Reinigungsort seh und daß ben darin besindlichen Seelen durch die Fürditten der Gläubigen geholsen werde. Eben so auch, daß die Heiligen, die mit Christus regieren, zu verehren und anzurusen sehen, daß sie Gott für uns bitten und daß ihre Reliquien zu verehren sehen.

Ich behaupte fest, daß man die Abbildungen Christi, der stets Jungfrau gebliebenen Mutter Gottes und anderer Heiligen haben und behalten solle und daß ihnen gebürende Ehre und Hochachtung zu bezeigen sey.

Ich behaupte, daß auch die Gewalt der Abläffe von Christus in der Kirche hinterlassen und daß deren Gebrauch dem christl. Bolke sehr heilsam sen.

Ich erkenne die heilige katholische und apostolische römische Kirche als Mutter und Lehrerin aller Kirchen an, und gelobe und schwöre dem römischen Pabst, dem Nachsolger des heiligen Petrus, des Fürsten der Apostel, dem Stellvertreter Jesu Christi, wahren Gehorsam. Auch alles Uebrige, was von den heiligen Schriften, den öcumenischen Concilien, und besonders von der heiligen Synode von Trident überliefert, sestgestellt und erklärt ist, nehme ich ohne allen Zweisel an und [52] bekenne es. Alle entgegenstehenden Sähe und Kehereien, die von der Kirche verdammt, verworsen und verslucht sind, verdamme, verwerse und versluche eben so auch ich.

Eben so verspreche, gelobe und schwöre ich N., diesen wahren katholischen Glauben, außer welchem Niemand Heil sinden kann, den ich gegenwärtig freiwillig bekenne, und wahrhaft daran sesthalte, rein und unverletzt dis zum letzten Lebenshauch auf das Standhafteste (mit Gottes Hüsse) zu erhalten und zu bekennen, und dafür zu sorgen, so viel ich kann, daß er von meinen Untergebenen, oder denen, deren Sorge mir, meinem Amte gemäß, obliegt, sest gehalten, gelehrt und gepredigt werde; so wahr mir Gott helse und sein heiliges Evangelium!

(Wörtlich auß: Sendschreiben an Seine Gnaden, den Hochwürdigsten Herrn Erzbischof von Freiburg, in Beziehung auf das bei der röm. cath. Priesterweihe zu beschwörende Glaubensbekenntniß, von Dr. Karl Alexander, Freih. von Reichlin-Melbegg; Freiburg, bei Gebr. Groos, 1832.)

- 319 "Ift nicht die Lehre von der Transsubstantiation durch den Einfluß der Aristotelischen Philosophie und ihren Unterschied zwischen Materie, Form und Beraubung, durch mißverstandene Stellen der Bibel, durch Betrug oder Einfalt der Geistlichen und durch das Uebergewicht der römischen Kirchenversammlungen entstanden?" Daselbst Seite 26.
- 320 Ist nicht die ganze Lehre vom Fegseuer bloß durch den Einsluß der platonischen Philosophie und ihren Lehrsat von einer Seelenwanderung und jenseitigen Seelen-Reinigung entstanden? In den ältsten Zeiten ist sie bloß Lehrsat der alexandrinischen Schule gewesen, welche eigentl. eben so wenig ein Fegseuer aufstellte, sondern bloß die Endlichkeit der Höllenstrasen lehrte. Das durch abergläubische Geschichten (ein frommer Pilger, von Jerusalem zurücktehrend, hörte auf einer Insel des mittelländischen Meers von seuerspeienden Bergen, Flammen, den durch diese gequälten armen Seelen und dem sie unterstützenden Gebet der frommen Brüder in Clugni) entstandene Allerseelensest gab zur Aufstellung der Lehre vom Fegseuer nächste Beranlassung.

- 391 Ist nicht der Ablaß nach Geschichte und Bernunft, ein bloßer Nachlaß eines Theils der Kirchenstrasen? Wurde er nicht durch Mißbrauch während der Kreuzzüge zum allgemeinen Ablaß erhoben? Daselbst S. 30.
- 322 Mancher Herbsttag ist, wie ein Frühlingstag.
- 323 Schneibtler. (Sollt' ich wetten, ba ich ganz gewiß wußte, baß ich Recht hatte? Wär' bas nicht eine Sünd' und Schand' gewesen?
- Junge, nach Hamburg von den Hurenhändlern gelockte Mädchen werden in ein schlechtes Haus gebracht und da einige Tage mit Put, Essen und Trinken, Geld zu Vergnügungen pp. versehen. Darauf werden ihnen die nichtswürdigen Anträge gemacht, und wenn sie diese mit Abscheu zurückweisen, so heißt es: Liebes Kind, hast Du Geld? So und so viel bist Du schuldig, bezahl' das, dann kannst Du gehen!

[53] b. 2 Sept.

- Seute bei Mittermaier in der Zurechnung: ein Tagelöhner ermordet sein Kind, kämpst Stunden lang, betet zu Gott, den schrecklichen Gedanken von ihm zu nehmen, betet an der Wiege des Kindes und zerspaltet ihm zulet mit einer Axt den Kopf.

  326 Ein Anderer kommt zum Arzt, sagt, er habe immer die
  - Ein Anderer kommt zum Arzt, sagt, er habe immer die gräßliche Neigung, in Blut zu wühlen; der Arzt versucht Ader-lässe und alles Mögliche, am Ende führt er ihn zu einem Schlachter und läßt ihn dort einen Hammel schlachten. Als der Mensch nach einem Jahr wieder zu ihm kommt, ist er Schlachter.
- 327 Heute Abend von Rendtorfs Zimmer am Necfar aus das imposanteste Gewitter beobachtet. Die Wolken thürmten sich, Anfangs ballenweise, später in ungeheuren schwarzen, sesten Massen

<sup>322</sup> vgl. "Mutter und Kind" V. 1049 ff.

hinter dem Heiligenberg auf, dann, wie ein Heer, stiegen sie über das Haupt des Berges empor und ergossen sich nun in Stralenformen im gewaltigsten, den ganzen Berg unsichtbar machenden, von Blipen durchfreuzten Regen, der sich wie ein in der Luft befindliches Meer ausnahm; man sah einzelne Wolken saft, wie zusammendrechend unter der Last, aus einander sließen; der Neckar verlor seine gewöhnliche Wellenbewegung und trieb sein Wasser, wie in Rauch- oder Wolken-Figuren, und gleich nachher stieg in Höhenrauch die zur Erde gekommene Masse wieder als Wolken-knäul auf und lagerte sich abermals um den Berg.

Begen Friedrich ben Großen empört sich einmal seine Garde. Sie dringen in sein Zimmer und sodern mit Ungestüm eine neue Constitution. Er dreht sich rasch um. "Gewehr präsentirt!" Es geschieht. "Rechtsum!" Es geschieht. "Warsch!" Sie marschiren ab.

Der Humor ist die einzige absolute Geburt des Lebeus.

Bogel und Käfig sind für einander. Aber der Mensch will feinen kleineren Käfig, als die Welt.

Des Menschen Glud ist nicht an seine Kraft, sondern an seine Laune geknüpft.

832 Es hat sein Angenehmes, daß man nicht aus der Welt beraus kann.

Mensch, mit Mensch im Berhältniß, will immer Steigerung dieses Berhältnisses, wenigstens die Möglichkeit derselben. Darum ist der Kulminationspunct solch eines Berhältnisses oft zugleich der Gefrierpunct; darum läßt sich so selten an ein wahres Berhältniß zwischen Berheiratheten und Unverheiratheten denken. Wie oft mögen Freunde sich entzweien, bloß, um sich wieder versöhnen zu können.

<sup>327, 7</sup> f. ber — ausnahm, üdZ 333 vgl. "Einem Freunde" VII S. 132

20 Jahren eine andere Form erfüllte. Gott Lob, das ist albern.

Cremeriana (aus dem Hamburger Johanneo.)

"Ich sehe Manche, die nicht hier sind. (er meinte die sehlenden Schüler.) Zesabel hatte sich das schreckliche Laster angewöhnt, ihren Gemal zu ermorden. Wallenstein besinnt sich, ob er vom Kaiser absallen, oder einen Monolog halten soll. Der 6te Act zum Faust ist überslüssig.

Das Leben eines Deutschen Gelehrten im 17 Jahrhundert, wäre ein interessanter Stoff für eine Darstellung. Es ist doch gut, daß jene Zeit, wo man sich nur durch den Hintern auszeichnen konnte, vorüber ist.

b. 3 Septbr.

Hedars, finstre Nacht, Laternen auf der Brücke, mehr blinzelnd, als leuchtend, ferner Donner und zuweilen ein schwefelblaues Wetterleuchten, welches die sonst verhüllten Bergmassen mit wunderbarer Helle übergoß.

338 In demfelben Zimmer eine Mondnacht: die an der Bergftraße stehenden Gebäude wirklich zauberisch erleuchtet, wenn dies zersaselte Wort sonst jenen Zustand, den man sieht und doch nicht zu glauben wagt, bezeichnet.

339 Es ift nicht Alles Gold, was glänzt. Aber, es glänzt auch nicht Alles, was Gold ist, sollte man billig hinzu sehen.
340 [54] Was man in oder kurz vor dem Kahenjammer genossen hat, das widert an, deshalb später so sehr die Philosophie.

341 Heute Abend um und nach Sonnen-Untergang unendlicheigenthümlich-schöner Himmel. Auf dunkelblauem Grunde

<sup>336</sup> vgl. "Die beiden Vagabonden" VIII S. 216 ff. 336, s burd) fehlt

342

wellenförmige, falb-röthliche, Wolken und an anderen Stellen das Dunkelblau von einem kleinen, weißen Punct durchbrochen; Farben, die durch die Sprache kaum angedeutet werden können.

Mir ward das Wort gegeben, Daß ich's gebrauche frei, Und zeige, wie viel Leben Drin eingeschlossen seh. Ich will ihn muthig schwingen, Den geist'gen Donnerkeil, Und kann er's mir nicht bringen, So bringt er Andern Heil!

b. 5 Sept.

Der Mann hat sich mit Welt und Leben zu plagen, das Weib mit dem Mann. Er sey wahrhaft gegen sie in allen seinen Berhältnissen, sie discret gegen ihn. Wenn es ihm unmöglich ist, die Blumenkette des Augenblicks, die er sich anlegen ließ, in die Ankerkette der Ewigkeit zu verwandeln, so thue er das Ungeziemende; das wirkt auf sie, wenn sie echtes Weib ist, wie das Unedle und heilt sie, indem es sie verwundet. Unwürdig aber, ja nichtswürdig ist's, odwohl die liebe Eitelkeit es nicht gerne zugiebt, lieber ein Teusel zu sehn, als zu scheinen. Wenn der Gott vom Altar genommen wird, so zerschmett're man ihn.

"Schlimm ist's, wenn's mit dem Menschen dahin kommt, daß gemalte Leiden auf ihn wirken, wie wirkliche!" Dieses Wort Herders mit Bezug auf Göthe zeigt einmal, wie selten der echte Künstler in seinen Bestrebungen und seinem Ziel begriffen wird. Die Masse sieht nie das Ganze, ewig nur den abgerissenen Theil, und auch von diesem nur den Bezug auf sich; das Welt-

<sup>341,4</sup> Punct [unter] 344,6 unb — sich üdZ 344,8 zuerst eine gefährliche W [ergänze Wasse]
Debbel, Tagebücher I.

meer ist für sie nur ein Wasser, worin fie ertrinten, ber Donnerteil ein gefährliches Instrument, welches sie zerschmettern kann. Der Künftler fieht Nichts, als bas Bange, und in jedem Gliede sein Spiegelbild; wenn der Stein zerschlagen wird, so bedenkt er nicht mit klugem Beift, daß bieser es nicht empfindet; er sieht bie Auflösung eines Senns in seine Ur-Elemente, bei bem Stein nicht weniger, bei bem Menschen — ba stedt bas Verbrechen! nicht mehr. Und dahin zu gelangen sen das Riel eines Jeden. ber vorzudringen wünscht zu Anschauung und Auffassung ober zu selbsteigener Thätigkeit im Gebiet mahrer Runft; nur bann würdigt ihn die Natur, durch seinen Mund ihre innersten Geheimnisse auszusprechen, wenn er sich bestrebt, nicht bloß für ihren Donner, sondern auch für den leisesten Hauch ihrer immer lebenbigen Schöpfungstraft empfänglich zu sehn. Wenn bu den sterbenden Laocoon siehst, sollst du nicht weniger, aber wenn die Blume vertrocknet, sollst du mehr empfinden!

- 345 Auch der Treffliche sieht es gern, daß das Schickal, der Bufall, ihn für manche Unbill rächt, obgleich er selbst den Stein, der ihm etwa in die Hand kommt, nicht schleudern mag. Freilich nur dann, wenn es sich der Stecknadel bedient.
- 346 Ach die leidige Halbheit, die Mutter innerer Verzweiflung und jedes äußeren Conflicts. Sie ist, wie die alten Stadtsoldaten in den Reichsstädten, die gelöhnt werden, aber im Fall der Noth nicht in's Feld wollten.
- 47 In Mannheim ein Pastor mit 2 Frauen. Die eine war wahnsinnig und wurde geheilt.
- Magnificus grüßt in abgeschabtem Kittel in der Dämmerung einen Studenten. Dieser hält ihn für einen Bettler und wirft ihm einen Kreuzer in den Hut.
- 349 Jener kleine Julius: wenn ich gewaschen sehn will, kann ich bei Wutter bleiben!
- 350 [55] "Und die Kunft ift eine untheilbare, und Maler, Bild-

hauer und Dichter bringen nur in vereintem Wirken das Abgerundet-Bortreffliche zur vollendeten Anschauung; die Musik hat eine entgegen gesetzte Sphäre, indem sie, wenn jene das Allgemeine zum Bestimmt-Abgegränzten individualisiren, das Bestimmte in ein Allgemeines zu verschmelzen sucht. Darum ist sie vernichtend in ihrer letzten Wirkung; nur, wenn ihr Character das Heilige ist, gestaltet sie auf indirecte Weise, indem sie dies Gottheit zur Gefühls-Anschauung bringt, wenn sie alles Menschliche, überhaupt Frdische, zersetzt und auslösset. Brief an Barbeck.

252 Metalle sind unzerlegbare Grundstoffe, deren man überhaupt 51 hat.

352 Biolett-Licht erzeugt am Gisen Magnetismus.

253 Manche Genüsse sind in ihren Bestandtheilen gleich und in ihrer Birkung extrem-artig, nährend und giftig.

1854 Es giebt Menschen, die nicht mit sich, sondern mit ihren Bekannten, renommiren.

355 Paul Timm's Schmiede; die Scene mit Bolkmar und dem Schießgewehr.

356 Die Ueberschwemmungsnacht in Hamburg. Weiß.

Die Judenfamilie tête à tête von Schneidler, am Freitag. Rebucadnezeier im weißen Kleid, Ismaeliten im grünen, Sara im rothen, der Rabbiner im Bart. Nebucadnezeier putt sich nur dann die Nase.

358 Der Mensch kennt nichts weniger, als seine eigne Rase.

359 Jene Scene in Töning, wo ein fast ertrunkenes Kind von einem Anderen mit Lebensgesahr gerettet wurde, und der Bater des Kinds es abprügeln wollte, weil es in's Wasser gefallen war.

Cine Familie, die sich gegenseitig selbst bewundert: die Tochter der Proto-Typus der Schönheit, der Sohn des Anstands, der Bater der Weisheit pp.

<sup>355</sup> vgl. Nachlese I S. 8 357, 1 tet a tet

- In der Nähe von England (vielleicht im Kanal) steht auf turz vorspringendem Fels ein Leuchtthurm, über den bei der bedeutenden Brandung die Wellen zuweilen 30 Fuß hinwegschlagen. Das Leben des Thürmers in diesem Thurm: die einsame Flamme, das Erbeben der Mauern, das Brausen der Gewässer, der mitten in den Kampf der Elemente hinausgestoßene Mensch. Einmal ist der Thurm eingestürzt, in einer Sturmnacht, wo der Meister, der ihn erdaut hatte, darin wachte; zugleich, mitten in der Nacht, fällt in seinem Hause der Riß des Thurms zur Erde und zerbricht. (Rendtors.)
- 362 An Rendtorff habe ich verliehen 6 Louisdor, à 9 fl 52 g, also 59 fl 12 g.
- 263 Bon Heibelberg abgereisst bin ich ben 12 Septbr 1836; in München angekommen ben 29 Sept: 1836.
- 364 Franz logirt Schloßstraße, Herr Greve.
- 265 Abresse in München: Borstadt Max, Sommerstraße N: 3, eine Stiege hoch, bei ber Revisorin Rüerl.
- 366 Das Weib ist in den engsten Kreis gebannt: wenn die Blumenzwiebel ihr Glas zersprengt, geht sie aus.
- 367 Reine Wärme sollte ohne Licht, aber auch kein Licht ohne Wärme senn!
- 368 Es wäre ein geistiger Zustand denkbar, wo der Mensch indem er sich ganz und gar an den irdischen Kreis gewöhnt hätte, in einen anderen nicht mehr eintreten könnte, und dies wäre, was Verdammniß heißen sollte.
- 369 [56] Blumen verlieren bei Kranken bald die Schönheit. (Just. Kerner Seherin von Prevorst.
- "Wie wohl ist mir bei diesem Todten!" ruft die Seherin von Prevorst mit Bezug auf eine Erscheinung aus; sie lebte nur

burch den Nervengeist Anderer, den sie einsog, und die sich in ihrer Nähe bald schwächer fühlten, zitterten pp. Somnambülen haben Sinn für den Geist der Steine und Metalle. Die jüdischen Hohenpriester trugen auf der Herzgrube einen mit Edelsteinen besetzten Schild, der die göttlichen Weissaungen erzeugte. Der Topas macht keusch, der Amethyst vertreibt die Trunkenheit. (Nach den Alten.)

- Dichtende und bilbende Kunst treffen darin zusammen, daß beide gestalten, d. h. eine abgegränzte Wasse der Grundmaterie in bestimmten Berhältnissen, die durch die Ratur gegeben sind, zur Anschauung bringen sollen, und wenn der Dichter eine Idee darstellt, so ist es ganz dieselbe Berkahrungsweise, als ob der Waler oder Bildhauer die edlen oder schönen Umrisse eines Körpers giebt.
- Bei dem Eintritt in die Glyptothek hatte ich das Gefühl, was ein Schnitter hat, wenn er das Aehrenfeld betritt. Jede Bildfäule ein verschlossenes eigenthümliches Leben, das sich mir entsiegeln soll: Aufgabe ohne Gränzen.
- 373 Tödten, das Aufheben einer eigenthümlichen Lebensrichtung.
- Die Egypter, ein Bolk, zum Stehenbleiben verdammt, ben Tod verehrend, aber nicht als Grundstein eines neuen Lebens, wie der Chrift, sondern als Schlußstein alles Lebens; selbst in der Kunst, die sonst Alles entsesselt, was gebunden war, weil sie selbst erstickt, wenn sie sich in Gränzen einschließen soll, war für sie nur ein neues Band.
- 375 Es war eine große Joee ber katholischen Religion, daß bebeutende Menschen in den Augen der Gottheit Etwas gelten und durch Fürbitten wirken konnten.

Der Beift fteht zu ben Sprachen, wie ber Mann zu 376 ben Weibern. Ach, auch er war einst ein Jüngling, und da batte er eine schöne Liebe: sein Mädchen verstand ihn, verstand ihn so gang, wie er sich selbst verftand, jedes seiner Gefühle, jeder seiner Gedanken klang aus ihrer Bruft reicher und gottlicher wieder: ihr Wesen war das harmonische Echo des seinigen. Das war die griechische Sprache: das himmlische Band, welches Beibe mit einander verknüpfte, ist längst gelös't, aber wenn ihm jett, im hohen Alter, noch einmal eine selige Stunde kommt, so beklagt er es noch immer, daß er sie nicht mehr mit ber ersten Geliebten theilen barf. Latein war seine Haushälterin, eine gabe, sparsame Wirthschafterin, die in Riften und Raften seine Schätze aufhäufte, aber ihm jede Ausgabe erschwerte. Französisch ist sein Kammermädchen, er schäkert mit ihr, wie alte Herren nach Tisch zu thun pflegen, aber nie darf sie ihm sich nähern, wenn er bentt, nie wenn er empfindet, oder betet. Deutsch ist seine Hausfrau; er hat sie so lieb, wie seine Pflicht und besucht sie, wenn er sich Samen erwecken will, und bennoch zieht er ihre Stieftochter, Englisch, zuweilen vor. Stalianisch hat er am liebsten, benn fie hat einige Buge von der fruhften Beliebten und tann gang fo feufzen und klagen, wie fie.

<sup>377 [57]</sup> Von manchem Menschen kann man sagen: es ist nicht Licht, es sind Lichter.

Die Hamburger Bürgergarbe raucht beim Exerziren.

<sup>1379</sup> Uns freut selten so sehr das einer Natur Gemäße, als das ihr nicht Gemäße. Daß Quecksilber flüchtig ist, sinden wir zu alltäglich, aber wenn Eisen zu tanzen ansinge, würden wir klatschen.

<sup>380</sup> Spatiergang in der Au-Borstadt, vor mir die blauen Tyro-

<sup>376, 5</sup> jeder üdZ klang über kehrte 376, 12 in über seine 376, 20 frühsten über alten 380, 1 blauen üdZ

ler Alpen, von benen man zuweilen die Gletscher foll seben; Gefühl bei Erblidung der Wegweiser nach Insbrud.

Die Teufel mußten nach bem Koran bem Salomo bienen. Nach seinem Tobe ward er ausgestopft und durch einen Stock in der Hand und einen an's Steißbein gestemmten so auf scheinbar lebendigen Fuß gesetzt, daß es die Teufel nicht merkten, bis die Hinterage von Würmern zernagt wurde und der Souverain umkugelte. Jean Paul, Vorrede zum Siebenkäs.

Dem römischen Kaiser wurde in Rom eine golbene, in Aachen eine filberne und in Pavia eine eiserne Krone aufgesetzt. Jean Paul, Siebkäs.

383 Im Reichsapfel stedte eine Handvoll Erde. Derselbe. 384 Auf den Spielkarten bedeutet ursprünglich das Herz die Geistlichkeit. Derselbe.

Den 16 zum ersten Wal eine Madonna von Raphael gesehen.

Sinige Kirchensehrer, z. B. der heilige Athanasius, nehmen an, die Weiber würden am jüngsten Tage, Maria ausgenommen, als Männer auferstehen. Siebenkäs. 3 Bb.

Der Meister-Bettler in London hat eine Bube, worin er Krüden, Augenpflaster, falsche Beine u. d. gl. feil hält.

388 Bariation jum Gedicht: Die Sochzeit.

Es ward am andern Tag erblickt Die Todte, die sich selbst geschmückt,

Statt:

Tief bunkel wird es rings herum, Die Jungfrau ist für ewig ftumm!

389 Bon 2 Kindern, die sich küffen, ohne reden zu können, muß nach dem Aberglauben ein's sterben. Siebenkäs, Theil 3.

Wenn ein großer Mann eine Rebe gehalten und darin bewiesen hat, daß Jan Hagel ein Mensch sen, so spannt Jan Hagel

<sup>385</sup> jedenfalls: 16. October neben 388 a. R. vgl. VII S. 128 f. 415 390 vgl. IX S. 288,12

sich anstatt der Pferde vor den Wagen und beweis't dadurch das Gegentheil.

b. 18 Octbr 1836.

391 Bum ersten Mal (in München und in meinem Leben) wegen Sch. ff.. s vor die Polizei geführt, durch die Gensdarmerie, hatte aber die Satisfaction, gleich nachher in derselben Gasse durch den selben Gensdarmen einen Andern wegen desselben Berbrechens absassen zu sehen.

Ein Autor ist nicht, wie ein Weinbauer, der nüchtern bleibt, wenn Andere seine Producte trinken. Sin Autor wird schon badurch berauscht, daß Andere sich in seinen Gedichten pp. berauschen.

b. 19 Dct. 1836.

Seute morgen von dem letzten Freund, Rendtorff, Abschied genommen. Trüber Himmel, in der Ferne ein hell von der Sonne beschienener Thurm. Es steckt eine Hölle von Reizdarkeit und Empfindlichsteit in mir (Ergebniß meines frühern Lebens, wofür, wie in so manchen Puncten, das jetzige bezahlen muß); mancher Funke davon hat auch ihm angesprüht; mögt' ich sie bewältigen können!

[58] b. 19. Oct.

Entschuldige sich nur Keiner damit, daß er in der langen Kette zu unterst stehe; er bildet ein Glied, ob das erste oder das letzte, ist gleichgültig, und der electrische Funke könnte nicht hindurch sahren, wenn er nicht da stände. Darum zählen sie Alle sür Sinen und Siner sür Alle, und die Letzten sind, wie die Ersten. Sin Dieb suchte einmal seinen Diebstahl zu rechtsertigen, ja zur Tugend zu erheben, indem er ansührte: es ging Siner hinter, oder neben mir, der war ärger, wie ich, und hätte nicht allein die Früchte gepslückt, sondern auch die Zweige geknickt.

<sup>392</sup> vgl. VI S. 328 "Geschlossener Kreis" 393, 6 [ich] mancher

395 Ein Panther wird nie im Schlaf überfallen. Ein Geier frißt so viel, daß sein Gewicht seine Flügelkraft übersteigt.

Trewlanen's Abentheuer in Oftindien, 1 Bd.

996 Wir haben Fortunati Bünschhütlein, aber nicht seinen Säckel.

Heute Nachmittag hab' ich zum ersten Mal einer privi-397 legirten Betjagd, wo in der Regel Alles, nur der Berftand nicht, aufgejagt wird, beigewohnt, nämlich einem juristischen Eramen. Das Vorzimmer: ein mürrischer Pedell, in einem alten Buch lesend, und eine Flasche mit Wasser, aus welcher, auf eine Minute heraustretend, ein Professor trank. Examinationszimmer: ein großer, runder Tisch, belegt mit grüner Dede; auf dem Ehrenplat der Director des Oberappellationsgerichts, in Uniform, mit seiner neben ihm liegenden goldenen Uhr spielend: um ihn herum die vier Examinatoren, darunter zwei Männer, ein Anabe mit einem Geficht, wie aus spanischem Wind, leer und flegelhaft, aber suß angelaufen, und ein junger Mensch, der sein neues Beug an hat, und fich über feinen eignen Glanz verwundert. Rings im Kreis sagen Zuschauer, die sich nach Belieben einfinden konnten, lauter Studenten, auf beren Besichtern es ju lesen stand, ob sie noch 1/2 oder 3/4 oder gar ein ganzes Jahr bis zum eignen Eramen vor sich hatten. Candidatus quäst: (aufgeftülpte Nase, brandrothes Haar, kleine Augen, heiseres Organ) faß bem Director gegenüber und machte mit bem linken Daumen bieselben Bewegungen, die ber Seiltänzer auf bem Seil mit ber Balancirstange zu machen pflegt. Durch das Pfandrecht steuerte er glücklich hindurch, kaum einmal, als er die Sachen gar zu oft natürlich fand, zurecht gewiesen; im Spotheken-Recht mußte er (bem jungen Menschen in braunem Rock) schon Rechenschaft darüber geben, in wie viele Rubriken man Schuld- und

<sup>397, 8</sup> in Uniform, üdZ 397, 11 leer über arrogant

Pfand-Protocolle einzutheilen pflege ("lassen Sie mich erst ausreden", dabei ein gravitätischer Blid), im Kirchen-Recht aber
sollt' er sogar sagen, wie der Cardinal geheißen, der mit Baiern
im Auftrag des Pabsts das letzte Concordat abgeschlossen, und
ersuhr dabei, daß Herr von Hans Bairischer Bevollmächtigter
gewesen seh.

Die Heiben glauben, die Welt ruhe auf dem Rücken einer ungeheuren Schildkröte. (Trewlaney). Wenn Schildkröten schlasen, steht gewöhnlich etwas von ihrer Schaale über's Wasser hervor; denn im Schlaf mögen sie gern die Sonne auf ihren Rücken brennen fühlen. (Derselbe.) Die Araber trauern in Weiß. (Derselbe)

99 [59] Wohlständigkeit für Anständigkeit. (Atbeutsch von 1700) Dann für wie benn. bevoraus für zuvörberst.

Das Metall zu der Bendome-Säule ist von 1200 eroberten Kanonen genommen; sie seiert die Triumphe der Franzosen von 1805.

or Zum Mitleiben gab die Natur Bielen ein Talent, zur Mitfreude Wenigen.

Uleber die Steppen (Llanos) in Süd-Amerika melbet Alexander von Humboldt: — — — Gegen Süden umgiebt die Steppe schaudervolle Wildniß. Tausendjährige Wälder, ein undurchdringliches Dickigt, erfüllen den seuchten Erdstrich zwischen dem Orinoko und dem Amazonenstrom. Mächtige, bleisardige Granitmassen verengen das Bett der schäumenden Flüsse. Berg und Wald hallen wieder von dem stürzenden Wasser, von dem Gebrüll des Jaguar und dem dumpsen, regenverkündenden Geheul der bärtigen Affen. Wo der seichte Stromeine Sanddank übrig läßt, da liegen mit offenem Rachen, undeweglich, wie Felßstücke, hingestreckt, die ungeschlachten Körper der Krokodille. Den Schwanz um einen Baum-Ast beseistigt, zusammengerollt, lauert am User, ihrer Beute gewiß, die tiger-

405

fleckige Boaschlange. Schnell vorgestreckt, ergreift sie in der Furt den jungen Stier oder das schwächere Wildpret, und zwängt den Raub, in Geiser gehüllt, mühsam durch den schwellenden Hals. Wenn aber in der Steppe Tiger und Krokobile mit Pferden und Rindern kämpsen, so sehen wir dagegen an ihrem waldigen User, in den Wildnissen der Guhenne, ewig den Menschen gegen den Menschen gerüstet. Wit unnatürlicher Begier trinken hier ganze Bölkerstämme das ausgesogene Blut ihres Feindes; andere würgen ihn, scheindar wassenloß, und doch zum Morde vorbereitet, mit vergistetem Daumennagel. Die schwächeren Horden, wenn sie das sandige User betreten, vertisgen sorgiam mit den

Die Tories neigen sich nach der Seite des Throns; die Whigs nach der Seite des Bolks.

Mir will bas zimperliche Wesen

Händen die Spur ihrer schüchternen Tritte.

Nun einmal nicht in's Berg hinein, Denn, foll man burch ben Schnee genesen,

So muß man erft erfroren fenn.

406 In Baiern besteht ein Gesetz, wornach Jeder, der sich ein gewisses Grundeigenthum erwirbt, sich adeln lassen muß.

Jum Cholera-Arzt für die Vorstadt Mag ist bestimmt: Dr. Ludwig Müller, Glücksstraße N: 6 (in der Magvorstadt) zu ebener Erde. (Eine Belehrung für Nicht-Aerzte mit Bezug auf die Cholera bekommt man im Büreau des Kreis-Intelligenz-blatts im Regirungsgebäude zu ebener Erde.) Bei den ersten Anzeichen des Uebelbessindens hat man sich zu Bett zu legen.

Der Himmel wende das Unglück in Gnaden ab, denn aus zwei Gründen mögt' ich noch nicht gern sterben. Einmal der Mutter wegen; dann hab' ich mich oft über des Lebens Ungerechtigkeit gegen mich beschwert, und mögte durch einige Hervorbringungen, denen ich mich gewachsen fühle, zeigen, daß ich vielleicht angemessener Berhältnisse verdient.

- 200 Ludwig, b. 14te, sagte: L'état c'est moi! Lettres de Cachet. —
- 311 der Theatiner-Kirche sah ich ein Gemälbe: ber Welt-Richter, angethan, wie ein Scharfrichter, in der einen Hand ein gezogenes Schwert, in der andern eine Waage, enthaltend in der einen Schaale ein Herz, in der andern einen betenden Christus.
- Bor den Altären sind zuweilen kleine Zettel aufgehängt, des Inhalts: N. N. bittet im Namen Gottes um ein andächtiges Baterunser.
- 412 [60] Der Pabst Marcellus II, unzufrieden mit dem damaligen Character der Musik, wollte alle Musik aus den Kirchen verbannen; da komponirte (1555) Pallestrina seine sechsstimmige Messe, die nachher unter dem Namen Missa papae Marcelli so berühmt geworden ist, um den beseidigten Pabst zu versöhnen. (Hoffmanns Sexavionsbrüder.)
- 413 In Portugal hat der December allein 28 religiöse Festtage. (Hoffmanns Ebda.)
- 414 In China haben die Damenfüße viel Aehnlichkeit mit Pferdefüßen. (Derfelbe.)
- Der Character bes Deutschen Satans hat eine wunderbare Beimischung des Burlesken, durch die das eigentlich Sinn verstörende Grauen, das Entsetzen, das die Seele zermalmt, aufgelöss't, erquickt wird. Hoffmann, Serapionsbrüder.
- 416 Ueber Nacht hab' ich geträumt, Napoleon zu sehen; ich fragte ihn, was er zum 21en Theil von Heines Reisebildern sage.
- 3u mir hat Welt und Leben nur durch die Kunst ein Organ.
- 3ulius Apostata müßte eine gute Tragödie geben.

<sup>412</sup> a. R. Musit. 413 a. R. Bölterkunde. 413,2 Ebba fraglich 414 a. R. dito. 417,1 Zu mir über Auf mich

- 3ch frage meine Aufwärterin eben, da sie mir erzählt, daß morgen das Reformationssest geseiert werde, ob die Katholiken es auch wohl seierlich begehen. Sie weiß es nicht, doch glaubt sie wohl.
- 3u ben Zeiten Richelieus betrug die Nachtwache ber Stadt Paris nur 45 Mann, die nicht einmal Dienste thaten.

Voltaire, Gesch. Ludwigs 14.

- Die Processionen schlugen sich unter einander herum, um den Borzug ihrer Kreuzsahnen zu behaupten; die Domherren uns'rer lieben Frauen zerzaus'ten sich mit den Domherren der heiligen Kapelle; das Parlament und die Rechenkammer prügelten sich in der Kirche U. L. F. um den Bortritt. (Boltaire)
- Reben dem Zimmer der Königin Anna von Destreich hielt man bei der Geburt Ludwigs des 14ten einen Astrologen verborgen; Ludwig der 13te hieß darum der Gerechte, weil er unter dem Zeichen der Waage geboren war.
- "Wenn ich meinen Mann nicht mögte, mögt' ich auch boch feinen andern", sagte Beppy.
- "An den Wolfgang muß ich Stunden lang denken, immer, wie er ein klein Kind war und mir unter den Füßen spielte." Göthes Wutter, Brief an Bettina.
- 425 Es giebt Augenblicke, wo man nicht mehr empfinden zu können glaubt.
- Bettina schreibt an Göthe, Bb 1, Seite 272: Du sagtest: Ich benke jest an Schiller; ich wollte, er wär' jest hier. Sie würden anders fühlen, kein Mensch konnte seiner Güte widersstehen, wenn man ihn nicht so reich achtet und so ergiebig, so war's, weil sein Geist einströmte in alles Leben seiner Zeit, und weil Jeder durch ihn genährt und gepslegt war und seine Mängel

<sup>420</sup> a. R. Bölferfunde. 421 a. R. bito 423 Josepha Schwarz 426 a. R. Göthe.

ergänzt. So war er Anbern, so war er mir bes Meisten, und sein Berlust wird sich nicht ersehen. — Man berührt Nichts umsonst; diese langjährige Berbindung, dieser tiese, ernste Berkehr, der ist ein Theil meiner selbst geworden, und wenn ich jetzt in's Theater komme und seh nach seinem Platz, und nuß es glauben, daß er in dieser Welt nicht mehr da ist, daß diese Augen mich nicht mehr suchen, dann verdrießt mich das Leben und ich mögte lieber auch nicht mehr da sehn."

- 427 Platen brüftet fich mit bem Zügel und hat nicht das Pferd.
- Bei Rückert ist Formlosigkeit. Wenn auch bei Jean Paul Formlosigkeit ist, so ist's ein Ocean, der über alle Gränzen hinausschwellt und die Unendlichkeit repräsentirt; geringere Geister aber sind, wie ein Bach, der nur durch seine Ufer schön wird. (Nicht ganz im Bezug auf F. Kückert gesagt!)
- 429 [61] Die Alten glaubten, zu sterben, wenn sie eine Göttin gesehen. (Jean Paul)
- bem man in seiner finstern Ringmauer von steilen Felsen nie die Sonne, sondern nur den gestirnten Taghimmel in der Tiefe erblickt, und über welchen kein Vogel und keine Woge zieht.

Jean Paul.

431 Ach der große, ungeheure Guy! der tapfre Kitter und Riese! Die Ungeheuer hat er überwunden und erschlagen, die Tochter des großen, reichen Grasen ist nun endlich seine Gemahlin geworden, er, der arme, verachtete, geringe Knappe. Da erwacht, im schönsten Glücke, sein Gewissen. Er pilgert nach dem gelobten Lande. Auch dort kämpst er Jahre hindurch und erschlägt viele Feinde der Christenheit. Nun kommt er zurück, nach langer,

<sup>430, 2</sup> man fehlt 431 a. R. Für eine Tragödie. vgl. "Die Nibelungen" Bd. IV, Vers 4911 ff. 431, 6 [viele] Jahre

433

langer Zeit, vermagert und unkenntlich. Schon hat er sein Schloß im Auge. Da sieht er hier diese Felsenwand mit ihren wunderbaren Höhlen. Sein Gemüth erregt sich. Er zieht hier ein und lebt, von der Welt vergessen, als Einsiedler. Täglich geht er bettelnd nach seinem eignen Schlosse und empfängt von der Hand seiner schwen und mitseidigen Gemahlin ein Allmosen. Sie spricht mit ihm, sie wird von seinen Worten und Erzählungen gerührt. Endlich, Jahre sind so vergangen, kommt er an sein Ende und fühlt seinen Tod. Er sendet nach der Frau und schickt ihr seinen Trauring. Sie kommt und sindet ihn sterbend.

Tieck. Dichterleben, 1 Theil.

432 — Die Sage, daß Polens alte Krone geheimnißvoll in einem Kloster bewahrt und nicht eher wieder zum Vorschein kommen werde, bis ein Piast sie tragen werde.

Menzel, Reise durch Destreich.

Novantike Kunft, die Modern und Antik verschmilzt.

Der Ulmer Dom ist entstellt durch das kleine trichterförmige Thürmchen, das man auf den unvollendeten Thurm gesetzt hat. Eine desto größere Wirkung macht das Innere des Doms durch seine imposante Ausdehnung. Der innere Raum übertrifft an Breite noch den Mailänder Dom und weicht nur der Peterstirche in Rom. Es stehen über 5000 Kirchenstühle darin und doch ist auf allen Seiten noch weiter, leerer Raum übrig. Diese prachtvolle Halle würde sich noch unweit größer ausnehmen, wenn sie nicht auf die zweckwidrigste Beise durch eine Orgel und deren Substructionen beim Eingang verbaut wäre. Man traut seinem Auge kaum, wenn man solche grobe Beleidigungen der architectonischen Berhältnisse sieht, und wundert sich darüber, so oft man's auch wiederkehren sieht. Die berühmten in Holz geschnisten Köpfe, womit die Chorsitze geziert sind, zeichnen sich

<sup>432</sup> a. R. Bolen 434 a. R. Ulmer Dom.

burch eine Schönheit der Form aus, deren ich das Material kaum für fähig gehalten hätte. Kräftig männliche Züge lassen sich noch leichter in Holz denken, aber ein Holzkopf, ein Haubenstock mit den lieblichsten, weiblichen Zügen war mir in der That etwas Neues. Die Schönheit dieser braunen Gesichter scheint sogar die barbarische Zerstörungswuth in Schranken gehalten zu haben, denn nur an sehr wenigen hat sich der Bandalismus in Verstümmlung der Nasen geübt. Die Ansicht vom Thurm herab bietet nur eine ziemlich slache Gegend dar, die jedoch mannigsach verziert ist durch Klöster und Schlösser, ein Landschaftscharacter, der dem ganzen Franken- und Baierlande ganzeigen ist.

Stuttgart, von den Reisebeschreibern gewöhnlich nur im Borübergeben erwähnt, bietet bem Einheimischen weit mehr Reize bar. als dem Fremden. Es hat eine sehr anmuthige Lage, weniger in ber Mitte, als am Ausgang eines Bergkeffels, ber gegen bie Stadt in unzähligen, mit Bein üppig bepflanzten Terrainwellen convertirt wie eine Benusmuschel. Dieser Bergkessel öffnet sich nordöstlich gegen bas Nes62 darthal, und ber Raum zwischen ber Stadt und bem Nedar ist burch die Königlichen Anlagen und das Luftschloß Rosenstein sehr verschönt. Nur an lebenbigem Wasser mangelt es. Stuttg. gehört in die Rategorie ber neuen Residenzstädte, die ohne Rücksicht auf mercantilische und militairische Lage aus ländlichen Fürstensitzen sich nach und nach zu großen Städten erweitert haben. Es kann nicht Handelsplat senn, denn es hat kein Wasser und nur beschwerliche Bergstraßen; auch kein Waffenplat, da es ringsum von den Bergen occupirt wird. Kannstadt (1 Stunde davon) liegt weit besser am schiffbaren Nedar und im Durchschnittspunct großer Heerund Sandelsstraßen. Derfelbe.

<sup>435</sup> a. R. Stuttgart.

236 Wir kamen um Mitternacht auf Burgan, das alrerthümliche Erbe der österreichschen Markgrusen, die die ichdene Bolisvoine Welser dem Kaiserhause geboren. Wie diese liedenswürdige Augsburgerin schon bei Ledzeiten von Kaiser Zerdinand als Schwiegertochter anerkannt wurde, sieht man auch noch in Wien unter den kaiserlichen Familienbildern ihr Bild.

Die Lage biefer alten Reichsstadt in ber grünen Sone ist freundlich. In den Gassen fällt dem Fremden besonders das aus ganz kleinen Liefelsteinen zierlich in Mosaik geseste Pilaster auf, so wie die geschmacklose Malerei der Fäuser. Die Gegend bis München ist einsörmia.

438 Geil zwar sind diese Thiere (die Ourangutang in Indien) und den Beibsbildern gefährlich, wenn sie eine allein bekommen und überwältigen können, angemerkt sie ihrer nicht verschonen, aber daraus folget nicht, daß sie Renschen seben.

Des aus der Finsterniß erretteten Naturlichts, oder ber Bernunsts-Entledigungen 2m Theil. An Tag gelegt von Stanislao Reinhard Artelmeier, Augsburg bei Caspar Buchenmacher, 1700.

- 439 so könnte es auch wohl sehn, daß Gott, der Allmächtige, dem heiligen Antonius zu Liebe, damit er nicht im wilden Wald gar sich verirren, oder vertiesen mögte, das Lieh und wilden Thiere redend gemacht.

  Derselbe.
- 440 Ja, des Cardinal Ascanii Papagei wußte den ganzen Apostolischen Glauben deutlich aufzusagen. Derselbe.
- Ift Dein Gebicht Dir etwas Anderes, als was Anderen ihr Ach und ihr D ist, so ist es Nichts. Wenn Dich ein menschlicher Zustand erfaßt hat und Dir keine Ruh läßt, und Du ihn anssprechen, b. h. auflösen mußt, wenn er Dich nicht erdrücken soll, dann hast Du Beruf, ein Gedicht zu schreiben, sonst nicht.

<sup>436</sup> a. R. Burgau. 437 a. R. Mugeburg. Bebbel, Tagebucher I.

"Wirf weg, damit Du nicht verlierst!" ist die beste Lebensregel. Ehmals schrieb man samtlich, statt sämtlich.

444 Ich muß glauben, daß es in meiner Natur an Berhältniß fehlt, daß sie nur so aufs Ungefähre hin zusammen gezimmert ist, ein rohes Durcheinander von Maschine, das klippt und klappt, ohne Zweck und Ziel. Wenigstens weiß ich mir dies Sauersüße, das darin liegt, wenn ich mich einmal als Individualität empfinde, nicht anders zu erklären.

Brief an Gravenhorft.

- Wer, wie ich, mit seinem ganzen Seyn, dem Tod anheim gefallen ist, sollte nicht mit verpesteten Armen ein jungc3 blühendes Leben umschlingen. Es ist humoristisch, daß ein Leichnam auf all die süßen Kleinigkeiten und Tändeleien einer Mädchenseele eingeht und sie wohl gar in der Erwiederung überdietet, aber eben, weil der Humor gräulich ist, ist er unwiderstehlich. Man wird Egoist im Unglück.
- einem römischen Kaiser nichts weiter, als ein gerechter, guter und brauchbarer Mann. (homo justus, bonus et utilis.) Flegesjahre.
- 447 Perfer. Die Perjer glauben, am jüngsten Tage würden bie Bilbfäulen von den Bildhauern Seelen fodern. Flegeljahre.
- Sexen. Ich schließe aus Allem, daß damals (zur Zeit bes Hegenglaubens) die Männer sich des Zauberglaubens bedienten, um unter der leichten Bertleidung eines teuflischen Buhlen die Weiber schnöde zu misbrauchen, ja, daß vielleicht gar irgend eine geheime Gesellschaft ihren Landtag unter die Hille eines Gerentanzes verbarg.
- An t. Der Kern der Kantischen Philosophie ist: daß wir einen Gegenstand nur in so weit begreifen, als wir ihn in Ge-

<sup>442</sup> vgl. "Der Rubin" VIII S. 69 445 a. R. Novelle. vgl. "Ein Leiden unserer Zeit" VIII S. 198ff. und "Julia" 446 ff. die Stichwörter stehen a. R.

banken vor uns werden zu lassen, ihn im Berstande zu erschaffen vermögen. F. H. Jacobi, von Gott und göttlichen Dingen.

- 450 Selbst-Bewußtsehn und Persönlichkeit sind beschränkt und endlich. (Daselbst, doch nicht von Jacobi selbst)
- 351 Joeen find Plato Urbilder ber Dinge felbft. Rant.
- 452 Für eine zweite Belt fpricht unser Senn mehr, als unser Denten. (B.)
- 453 Cajus Blossius gestand vor dem römischen Senat, er würde das Kapitol angezündet haben, wenn sein Freund Tiberius Grachus es ihm geheißen hätte.

(Jacobi; Cicero de amicitia.)

Nie hat Jean Paul vielleicht ein wahreres Wort gesprochen, als wenn er sagt, es seh noch über ihn keins gesprochen.

b. 29 Novbr.

35 Ich bin körperlich nicht gar wohl und geistig noch weniger, die Cholera wüthet in der Stadt, dennoch scheint's mir unmöglich, daß ich sterben könne. Ob ein mystisches Gefühl im Menschen liegt, was ihm sagt, ob die öconomisch-umsichtige Natur ihn schon in ihre Plane verwendet hat, oder nicht?

Mus einem Brief an Glife.

- 456 Der With ist das einzige Ding, was um so weniger gefunden wird, je eifriger man es sucht.
- hof, auf bem sie wersaulen und faulen. Niemand verachte und verschmähe die Wissenschaft, und am wenigsten der Dichter, der Repräsentant der Weltseele, in dem sich zugleich Schöpfung und Schöpfungsact abspiegeln sollen; ich weiß, wie mich meine unvollkommene, einseitige Bildung hemmt und stört; ich weiß freilich auch (und dies giebt mir den Standpunct gegen Andere), daß der Besit kein so großes Gut ist, als der Mangel ein Uebel.

<sup>452 (</sup>S.) wohl "Hebbel" 457 vgl. Bw. I S. 29

458 - 464

8u schnöben Zwecken die heilige Dichtkunft mißbrauchen, beißt die Geliebte zur Maitresse — nicht machen, sondern hergeben!

Morgens 6 Uhr mit der liebsten, theuersten Bepph eine Abventsmusik in der Stt Michaels-Kirche gehört. Der Morgen -in der Stadt ganz, wie der Abend, in den Straßen die trüben Laternen, in den Häusern hie und da ein Lichtlein, einzelne Menschen, die vorüber streisen, der Himmel, grau und verschlossen darüber, Dach ohne Sterne. In der Kirche: der mit unzühligen Kerzen erseuchtete Haupt-Altar, die Menschenmenge (theilweise gähnend!). Die herrliche Musik, nach und nach durch die Fenster erst das bestimmtere Blau des Himmels, dann die zitternde Helle des Tags.

461 [64] In den Bergen wachsen durch verschüttete Knappen zuweilen Gold-Abern. (Jean Paul Jubelsenior.)

Der Teufel hat öfterer Recht, als man ihm und sich zugiebt.

463 Jeben bedeutenden Schriftsteller muß man einmal lesen, um so weit zu kommen, daß man ihn lesen kann.

Die im Leben glücklich Gestellten sollten wissen ober be-

<sup>464.1</sup> miffen ober üdZ

VI S. 343

benken, daß die Noth die Fühlfäben des inneren Menschen nicht abstumpft, sondern verfeinert; dann würden sie sich ihrer Stellung nicht so oft überheben, denn gewiß geschieht dies weniger aus Borbedacht, als aus Dummheit.

Aus bem Innerften beraus!

- 465 Heut Abend Schelling gehört. Leute ber Art sind gewöhnlich Gewitter, statt Lichter, er nicht.
- 466 Es soll Leute gegeben haben, die, wenn sie amputirt wurben, noch Schmerz in den abgenommenen Gliedern empfanden. Doppelte Art des Sehns: das von Ansang an Gewesene und das Gewordene. cogito ergo sum; bin ich nicht viel mehr in Gewalt des in mir Denkenden, als dieses in meiner Gewalt ist? (den 5 Decbr.)
- 467 See-Trompete. Bekanntlich ift dieses gewundene Muschelhorn eine ewige, nie schweigende, Windharfe, eigentlich Luftharfe, und es bewegt die Seele seltsam, wenn mitten im Schweigen der ruhenden Luft gleichwohl die Muschel, wie aus eigener Kraft, dieselben Melodieen fort ertönen läßt, als wäre sie ein Hör-Rohr, hinausgerichtet irgend einer unbekannten Welt-Deffnung entgegen. Jean Paul.
- Die Franzosen haben eine Literatur, wie wir eine Freiheit ober einen Staat.
- 3um Dank dafür, daß das Licht fie bescheint, werfen die Dinge Schatten. Die Menschen auch, besonders die Schüler großer Männer.
- Bor einer hohen Freude zittert der Mensch fast so sehr,

  467 a. R. Die Seetrompete, 470 vgl. "Menschenloos"

472

wie vor einem großen Schmerz; ba mag er fürchten, die Traube bes Lebens auf einmal zu pflücken und ben bürren Stock in ber Hand zu behalten.

Für einen Roman späterer Jahre eignete sich das bis jetzt noch nie abgerollte Bild eines hohen Mannes, wie z. B. Jean Paul's, der durch den Gang, den sein äußeres Leben nimmt, in seiner innersten Entwicklung gestört wird.

# Tobesanzeige.

Dem unerforschlichen Rathschluß Gottes hat es gefallen, heute Bormittag pp. ben Königlichen Forstmeister, Herrn Johann August Wehmer, ausgezeichnet durch die goldene Civil-Berdienstmedaille, abzurufen pp.

Bairische Landbötin, 1836. Decbr.

473 Aus einem Auffatz bes nämlichen Blatts: Die Left in Wien im J. 1679.

Auch für Baierns Hauptstadt ist seit einigen Wochen eine beunruhigende Zeit erschienen, aber es lebt auch unter uns, wie damals in Wien (der Fürst von Schwarzenberg) ein hochsinniger, wohl von Jedem verehrter, und als Wohlthäter der Menschen Allen bekannter, Fürst, ein Retter der Bedrängten, ein Tröster der Gebeugten. Wehr aber, als Alles, was disher Großes und Gutes von demselben und nach dessen so siehen Beispiel von vielen andern ausgezeichneten Menschenfreunden geschah, wirken und ermuthigen die unschähderen, uns unvergeßlichen, Worte Unsers erhabenen Monarchen: "Ich verlasse meine treuen Münchner nicht!" Wer wird durch eine solche Ausopferung nicht innigst gerührt, der Herrscher Tugend, die sich

in ben Tagen ber Drangsal so herrlich bewährt, nicht die höchste Bewunderung und den aufrichtigsten Dank zollen, aber auch zugleich ausrusen: "Ja, auch wir werden Ihn nie verlassen, auch wir werden unsere an[65]gestammte Tugend — unerschütterliche Treue und unaussprechliche Liebe — Demselben immer bewähren, und Alles, was da kommen mag, in der Mitte unsers besten Baters mit Ruhe und Ergebenheit tragen, uns mit Ihm der waltenden Vorsehung empfehlend.

München b. 4 Decbr 1836. (Landbötin, Sonnabend, 10 Decbr)
474 An der Muttergottes-Säule am Schrannenplatz sieht man Jahr aus, Jahr ein, eine arme Weibsperson mit einem kleinen Reisebündel und einem alten Regenschirm (vielleicht Gelübde, vielleicht stiller Wahnsinn) in Hitz und Regen und Kälte aufund ab gehn. Die Gassenbuben vertreiben sie. daselbst.

Je älter der bessere Mensch wird, oder je stiller und frömmer, besto mehr hält er das Angeborne für heilig, nämlich den Sinn und die Kraft; indeß sich für die Menge das Erwerben, die Fertigkeit und die Wissenschaft, überall pralend vordrängt, weil dieses allgemein und auch von denen begriffen wird, die es nicht haben, jenes aber nicht.

Jean Paul, tomischer Anhang zum Titan, Bb 2.

Das Leben ist nur ein anderer Tod. Des Lebens Geburt, nicht Ende, ist der Tod.

Daß man im Tact gehen muß, wenn man Musik hört! Daß Licht wirkt erregend auf die genitalia. (Jean Baul.)

Das Lächerliche ift so leicht zu schreiben, daß es eigentlich niemals mißlingen kann; uns're ernsthaftesten Schriftsteller geben das Beispiel.

480 Die tiefsten Wunden muß ein edler Mensch dem andern schlagen.

<sup>474</sup> a. R. Für bie Correspondenz. d. h. für einen Correspondenzbericht an's Morgenblatt

- Wir begehen manche Sünden bloß, um fie bereuen zu können.

  Manche Dinge sollte man recht in die Mode bringen,
  damit sie endlich aus der Mode kommen.
- 483 Als mein Bater am Sonnabend, Abends um 6 Uhr, ben 11 Nov. 1827, nachdem ich ihn am Freitag zuvor noch geärgert hatte, im Sterben lag, da fleht' ich krampshaft: nur noch 8 Tage, Gott; es war, wie ein plögliches Erfassen der unendlichen Kräfte, ich kann's nur mit dem convulsivischen Ergreisen eines Wenschen am Arm, der in irgend einem ungeheuren Fall, Hülfe oder Rettung bringen kann, vergleichen. Wein Vater erholte sich sogleich; am nächstfolgenden Sonnabend, Abends um 6 Uhr, starb er!
- 484 Ich habe oft ein Gefühl, als ständen wir Menschen (d. h. jeder Einzelne) so unendlich einsam im All da, daß wir nicht einmal Einer vom Andern daß Geringste wüßten und daß all uns're Freundschaft und Liebe dem Aneinandersliegen vom Wind zerstreuter Sandkörner gliche.
- Beppy sagte mir heute: wenn ich, obgleich ich wache, nur die Augen nicht aufmache, so weiß ich noch, was mir geträumt hat, sonst aber nicht.

b. 15. Dechr.

der plöglich vor dem Haus seines Meisters stehen bleibt und nicht durch Bitten, Drohungen und Gewalt dahin gebracht werden kann, hinein zu treten. Er wird zuletzt durch die Polizei in's Krankenhaus gebracht und befindet sich dort — sagen die Zeitungen! — wohl, verweigert es aber sortwährend (ohne irgend einen Grund) ins Haus des Bäckers oder zu den Seinigen

<sup>482, 2</sup> endsich üdZ 483 vgl. "Judith" Bd. I S. 25, 16 483, 1 f. ben — 1827, üdZ 483, 5 convussionen üdZ 486 a. R. Novität. Phydosogisch.

zurud zu kehren. Er hat Angst vor jedem beschränkten Raum.

487 Berlin hat eine Schulbenlast von 4 Millionen Preuß. Thaler, unter allen deutschen Städten wohl die größte.

Bairische Landbötin.

[66]

488

Beitungsartifel.

Paris b. 9. Decbr

Der Smuggelhandel an der Nordgränze wird hauptsächlich durch Hunde betrieben, welche nach Belgien gebracht und dann. mit Waaren bepactt, zurück geschickt werden. Um dies zu beschränken, hat der Finanzminister auf die Sunde von ftarker Race für die Landgränze zwischen Dünkirchen und les Rousses einen Ausfuhrzoll von 5 Franken für den Kopf gelegt. Die Bahl ber zu solchen Zwecken benutten Sunde beläuft fich auf 5-600 000, und die Douaniers vermögen unter 100 kaum Eines sich zu bemächtigen. Jeder trägt 5 bis 6 &. 400 000 mit Taback beladene hunde machen bem Staatsschat einen Berluft von 5-6 Mill. Franken. Die Dressur besteht darin, daß bie Sunde in Frankreich gut behandelt, in Belgien gemighandelt, und, um sie gegen die Douaniers scheu zu machen, von Zeit zu Reit ebenfalls in Belgien burch einen in beren Uniform gckleideten Mann durchgepeitscht werden. Sind fie in Belgien ausgehungert, so befrachtet man sie und läßt sie Nachts los, wo fie bann in größter Gil nach Frankreich zurud tehren. Bon Frankreich nach Belgien wurden fie bisher angebunden, bei Tage, durch ihre Herren geführt. Landbötin. 15 Decbr.

Die russische Eisenbahn zwischen Betersburg und Zars-Koje-Selo hat ihre Dampfwagen-Gilfahrten eröffnet. Der Dampfwagen wurde von dem Geistlichen feierlich eingeweiht.

Dafelbft.

<sup>488</sup> a. R. Frangofifche Emuggelei.

- 490 Giebt's Ärgerlicheres, als einen vorüber gchenden Briefboten, der Einem Nichts bringt?
- Die Individualität ift nicht sowohl Ziel, als Weg, und nicht sowohl bester, als einziger.
- 492 Religion ist erweiterte Freundschaft. Aberglaube ist der einzig echte Glaube.
- 493 E3 ist erstaunlich, wie weit man alle menschlichen Triebe auf einen einzigen zurückführen kann.
  - Bevor B. die Menstruation gehabt, hat sie immer an fürchterlichen Schmerzen im Unterleib gelitten; wenn sie sich dann zum Bater in's Bett gelegt und dieser die Hand auf ihren Bauch gelegt, hat's nachgelassen; bei der Mutter hat's nicht geholsen.

195 Schließt der Begriff Unsterblichkeit den Begriff Ewigkeit ein? Ist jener ohne diesen denkbar?

- berfolgen, ist der einzige Weg, das fernste zu erreichen.
- Junge Leute seten sich zum Dichten nieder, und meinen, zum Gebicht!
- 498 In die Hölle des Lebens kommt nur der hohe Abel der Menschheit; die Andern stehen davor und wärmen sich.
- Als die Todtenfrau von der Wittwe noch nicht bezahlt war, erzählte sie, bei der Leiche des Herrn Pastors hätte sie in der Nacht die Engel singen hören; als die Bezahlung zu gering aussiel, fand sie singen die natürliche Auflösung in einem Traum.

  Manches Land ist leichter zu bededen, als zu becken.
- wanges Land ist terdier zu verbenen, als zu verein.

  Soi Willst Du wissen: was ist das Leben, so frage Dich: was ist der Tod?
- Die Weiber kennen keinen Gott, als den Gott der Liebe und kein Sacrament, als das Sacrament der Che.
- 3wei Menschen sind immer zwei Extreme.

<sup>494</sup> a. R. Frage für Mediciner. gemeint ist Beppi

504

506

# [67] Aus einem Brief an R.

Uebrigens entstehen die meisten Frrungen zwischen Menschen, nicht, weil sie verschieden sind, sondern weil sie sich, bei der Unzulänglichkeit jeder Mittheilung über innere Zustände und deren Bedingungen und Folgen verschieden glauben, oft sogar, weil sie an Andern nicht dulden können, was sie an sich verehren. Legen wir in eine Menschensele uns heterogene Triebsedern hinein, und sehen dann, daß die nämlichen Resultate entstehen, so wittern wir wohl gar Unnatur, ja Falschheit. — Die sich auf die Länge vertragen sollen, müssen sich zuweilen prügeln; mögten sie — sie können's! — sich lieber wegen keines, als wegen eines, Grundes prügeln!

Der Pantograph ist ein Instrument, mit welchem man Kupserstiche und Gemälbe mechanisch und in jeder beliebigen Proportion copirt. Tristram Schandh.

Aus einem Brief an Glife.

— geftört, bin ich in jenen Zustand ungemäßigten und ungemessenen inneren Uebersließens, worin der Mensch sich selbst zu verlieren fürchtet, hineingerathen und hab' einen wüsten Tag vor mir. An solchen Tagen behandeln Welt und Natur mich, wie der Musikmeister in zerstreuten oder langweiligen Stunden sein Instrument; hier läßt er eine Saite erklingen und dort wieder, zuweilen gar der Ansah zu einer wilden oder süßen Phantasie, aber Nichts kommt zu Ende. Ein Durcheinanderschüttern des Geists und des Herzens ohne Ziel, kaum zum Aushalten. So hats (ich komm' auf mein vis a vis zurück) der elendeste Wurm immer in seiner Macht, den edelsten Wein zu verderben, bloß dadurch, daß er hinein fällt. Unbeschreiblich ist

<sup>504</sup> wohl Rousseau? 505 a. R. Der Pantograph. 506 München, 14. December 1836 an Elise Bw. I S. 31 f. vgl. "Mahnung" Bd. VII S. 334

509

meine Berachtung der Masse. Da krabbelt dieser geistige Pöbel die Liliputer Thurmleiter, die er Wissenschaft nennt, mit Schneckenfüßen, die noch dazu gichtbrüchig sind, hinan, und hält jeden Zoll, den er zurück legt, für eine Meile, weil er nach seiner Mühe mißt und nicht nach der Länge; sieht er dann über sich den Abler schweben, so denkt er: du bist freilich nicht völlig so hoch gedrungen, wie der da, aber (hiebei streichelt er die Leiter) du stehst, und auf Holz, und er hat nichts unter sich, als Luft, und Nichts über sich, als höchstens Wolken und die Sonne, zu der er so wenig hinauf kommt, als du." Er könnt' noch hinzu sehen: fällst du, so fällst du nicht hoch, und jedenfalls auf den Hintern, also aus dem Stehen in's Sizen hinein.

Der Mensch baut sich nicht bloß lieber, auch leichter einen Bergrößerungsspiegel, als einen verkleinernden.

508 Je mehr sich ein Körper ber vollkommensten (menschlichen) Gestalt nähert, ohne diese völlig zu erreichen, um so häßlicher wird er. Z. B. der Affe.

### Mus einem Brief an G.

Meinen Ansichten über die She wünsch' ich keinen Beifall, am wenigsten unter dem weiblichen Geschlecht. Sie gehen überhaupt nicht auf die She selbst, sondern auf mein Berhältniß zur She. Mir wird alles Unveränderliche zur Schranke und alle Schranke zur Beschränkung. Die She ist eine bürgerliche, physische und in unendlich vielen Fällen auch geistige, Nothwendigkeit. Der Nothwendigkeit ist die Mensch heit unterordnet, jede aber ist mit Regalien verknüpft. Das Individuum darf sich der Noth-

<sup>507</sup> Bw. I S. 32, vgl. VIII S. XXXVII 507, 1 nicht — auch üdZ 509 f. 19. December 1836 an Elise, vgl. Bw. I S. 33

wendigkeit ent [68]ziehen, wenn es Kraft hat, den Freibrief durch Aufopferung zu lösen, darin liegt seine Freiheit. Ich kann Alles, nur das nicht, was ich muß.

Der Briefwechsel zwischen Göthe und Bettina ist in seiner letzten Wirkung schauerlich, ja furchtbar. Es ist das entsetzliche Schauspiel, wie ein Mensch den andern verschlingt und selbst Albscheu, wenn nicht vor der Speise, so doch vor dem Speisen, hat. Aber das Buch ist zugleich ein vollkommner Beweis für das bedeutendste Wort, was ich darin ausgesprochen sinde; dafür nämlich, daß die Leidenschaft der Schlüssel zur Welt seh.

Wie in der physischen, so giebt's in der höheren Natur — wie wär's bei der Deconomie, die der Welt als erstes Constitutionsgesetz zum Grunde liegt, auch anders möglich? — nur eine Anziehungskraft, die Wenschen an Wenschen kettet; das ist die Freundschaft, und was man Liebe nennt, ist entweder die Flammen-Vorläuserin dieser reinen, unvergänglichen Besta-Glut, oder der schnell aufflackernde und schnell erlöschende abgezogene Spiritus unlauterer Sinne. Die Metamorphosirungsperiode mag, da die edlere Seele dann ihren eigenen Groß-Inquisitor machen und sich Wankelmuth, Unbeständigkeit, wenigstens innere Unzulänglichkeit, vorwersen wird, gar schmerzlich sehn; wohl also dem, der ohne den Weg zum Ziel gelangen kann. — — Daß ich selbst da Recht haben kann, wo die Welt nicht Un-recht hat.

sie Alle Belehrung geht vom Herzen aus, alle Bilbung vom Leben.

Der Teufel hole das, was man heut zu Tage schöne Sprache nennt; es ist dasselbe in der Dramatik, was die sog. schönen Redensarten im Leben sind. Kattun, Kattun, und wieder Kattun.

<sup>511-513 23.</sup> December an Elise, vgl. Bw. I S. 35 513 bezieht sich auf Halm und seine "Griseldis"

518

Es flimmert wohl, aber es wärmt nicht! — Also, von Abel ist der Herr Verfasser? Merkwürdig genug, die Herren von Abel stehlen sich alle einen bürgerlichen Namen, wenn sie bei Apoll couren wollen. Es hilft ihnen doch Nichts. Aus einem Edelmann ist in Deutschland noch nie ein großer Dichter geworden; oft zwar aus einem großen Dichter ein Edelmann.

- Mein Bruder verbraucht meine Briefe ruhig zu Fidibus und sagt. er schreibt mir ja immer welche wieder.
- sis Alle sogenannten sympathetischen Kuren haben einen tiefpsychologischen Grund, wenn sie immer zur Bedingung machen, daß der Kranke sie glauben soll. Der Glaube ist weniger passiv, und weit mehr activ, als man denkt; er mag geistig die Kräfte der Wünschelruthe, die anzeigt, und des Magneten, der anzieht, in sich vereinen.
- Woher kommt das Drückend-Furchtbare, das in der Einfamkeit, besonders in der von der Dunkelheit, die sie eigentlich erst recht hervor bringt, erhöhten, liegt? Und woher kommt's, daß die bloße Gegenwart eines Menschen (seh es auch ein Kind) das peinliche Gefühl vertreibt?
- In den Kreis des Glaubens oder des Irrens (es nenne ihn Jeder, wie er will) ist jedenfalls der Mensch mit all seinen Kräften und Kraft-Aeußerungen gebannt; eben das, was er Wissen nennt, müßte die treibende Feder auf ewig anhalten, darum aber kann auch [69] der Glaube in seinem Traum über sein eignes letztes Ziel, das Schauen, nicht Recht haben.

Berichtigung.

In der Landbötin N: 152 und im bair. Bolfsfreund

518 a. R. Artitel aus ber Bairifden Lanbbotin.

N. 99 ist eine Anzeige enthalten über bas bei herrn Lechner verfertigte Brautkleid Ihrer Majestät, der neu vermälten Königin von Griechenland. Da diese Anzeige Unrichtigkeiten enthält, so finde ich mich veranlaßt, dieselbe im Folgenden zu berichtigen. Ohne den Arbeiten bes herrn Wunsch zu nahe zu treten, mußte mich vor Allem die Zueignung eines Titels befremden, der ihm nicht gebürt: Berr Bunich ist nämlich nicht Sofbortenmacher. sondern Hof-Anopfmacher. Als solchem steht es ihm. da die Arbeiten dieser beiden Gewerbe sehr wohl ausgeschieden sind, nicht zu, Bortenmacher-Arbeit zu verfertigen, ohne sich einen Gewerbs-Uebergriff zu erlauben; ferner sind die an besagtem Brautkleide befindlichen Bortenmacher-Arbeiten nicht von Herrn Wunsch. fondern von einem hiefigen Bortenmacher für herrn Bunich angefertigt, eben so wenig sind die ähnlichen Arbeiten an den Meublen in der neuen Residenz von dem Knovsmacher. Herrn Wunsch, sondern von mehreren hiesigen Bortenmachern verfertigt. Bu dieser Berichtigung verleitete mich nicht Miggunft, ober Neid, sondern ich glaubte, sie der Wahrung meiner Rechte und der Rechte ber hiefigen Bortenmacher schuldig zu sehn.

Franz Niederwießer, Hofbortenmacher.

- Es giebt nichts Unvergängliches im Leben, als die Erkenntniß der jedesmaligen Zustände, worin es sich concentrirt. Zu dieser Erkenntniß, die freilich nur dann möglich ift, wenn der Zustand, den sie ersassen will, nicht mehr wirklich ist, suche denn Jeder nach Kräften vorzubringen.
- 520 Es ist die größte Dummheit der Maus, daß sie, einmal in der Falle gefangen, nicht wenigstens noch den Speck, der sie hinein gelockt hat, verzehrt.
- Niemand ist so sehr Atheist, daß er nicht die christlichen Festtage mit feiern hülfe.

522 Es giebt Nüffe, beren Schaale so hart ist, daß, wenn man fie ausbeißt, die Zähne darauf gehen, so, daß das weiche Fleisch nicht mehr schmeckt. Eben solche Wahrheiten giebt's.

933 Bilsenkraut giebt, eingenommen, das Gefühl des Fliegens. Komet, von Jean Baul.

Benn die Katholiken beichten wollen, dürfen sie Nichts effen, ja, nicht einmal den Speichel herunter schlucken, müssen sich die Zunge abschaben, die Zähne puten u. dgl. (Beppi)

525 Einen kleinen (körperlichen, wie geistigen) Schmerz burch eigne Kraft vergrößern, heißt, ihn lindern.

526 Ein Mensch, also auch ein Freund, ist nie des andern Universalmixtur, und Jeder meint, es zu senn.

Die großen Männer, die sie hervorbringen, sind die Telescope, wodurch die fernsten Zeiten mit einander correspondiren. 528 Uns're Zeit ist dummklug. Andere waren altklug.

520 Uni te Beit ist buitmittug. Andere waten uttrug. 529 [70] Das vornehmste Bestreben der Welt seh darauf gerichtet, feines Herkules zu bedürfen. Das ist die einzige Klugheits-

maaßregel, die ich der Zeit zugestehe. Es gilt nicht sowohl, einen Augiasstall zu misten, als aufzupassen, daß keiner entstehe!

830 Bersuch über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft von Ferguson. (Empfohlen in Jacobi's Wolbemar.)

Timoleon, der göttlich Liebende, nachdem er seinen Bruder Timophanes, der ein blutdürstiger, unerbittlicher Thrann geworden, mit unsäglichem Schmerz, den der erhabenste Muth überwand, dem Vaterland aufgeopsert, versank bald in die tiefste Schwermuth und wollte durch Entziehung der Speise sich selbst das Leben nehmen, weil ihn die Lästerungen vieler seiner Mit-

nach 522 Fosepha Schwarz, von ihrer eigenen Hand 525 dies ist für Golo characteristisch 529 vgl. "Gyges und sein Ring" 530 a. R. Lectüre! 531 a. R. Hür eine Tragöbie.

bürger und ber Born seiner Mutter in seinem Gewissen irre gemacht und mit sich selbst entzweit hatten.

(Jacobi's Wolbemar; aus dem Plutarch).

- Große und weise Männer hätten zu allen Zeiten behauptet, daß es Fälle gäbe, wo die heiligen Bildnisse der Gerechtigkeit und Milde auf einen Augenblick verhüllt werden müßten. Die Moral selbst unterwärse sich alsdann einer vorübergehenden Hemmung ihrer Gesetze, damit ihre Principien erhalten würden.
- Der Materialismus in der Philosophie ging von Helvetius aus. Daselbst.
- "Luise sagte Henriette sage Du es Biberthalen, wie Dir sehn würde, wenn nur ein Schatten von Furcht Dich anwandeln könnte, es keime, z. B. in Dorenburg, eine leibenschaft-liche Neigung zu Dir — Du würdest Dich durch die Wirkung, die von Dir ausgegangen wäre, wie unschuldig Du auch daran gewesen, für verunreinigt halten, und die tiefste Demüthigung empfinden."
- Sin Senator Schott in Hamburg foll über 70,000 rthl. (sein ganzes Vermögen!) verwendet haben, um durch den berühmten Architecten Erasmus daselbst in 15 Jahren ein jetzt in Dresden besindliches Wodell des Tempels Salomonis und der Stiftshütte versertigen zu lassen.

(Bairische Landbötin, Decbr 1836.)

- 936 Am 6 Decbr 1836 starb zu Passeher Anna Hofer, Wittwe bes Sandwirths.
  - 37 In Rouen starb vor einigen Tagen ein gewisser Leburier aus Berzweiflung über das Mißlingen seiner Bersuche, dem in der letzten Zeit dort und in andern Theilen Frankreichs herrschenden starken Regenwetter Sinhalt zu thun, ein Mißlingen,

<sup>537</sup> a. R. Tragischer Tod. Characterbild! Bebbel, Tagebucher I.

welches er ben boshaften Gegenwirkungen seiner Feinde beimaß. Er hatte all sein Vermögen durch Experimente, wodurch er nach Belieben Regen und Sonnenschein bewirken zu können hoffte, verschleubert und starb in größter Dürftigkeit.

Bair. Landbötin, Decbr.

538 Ueber Friedrich Rückert. (aus einem Brief an Rouffeau vom 30 Decbr 1836)

— Jedes unbedeutende Schlaglicht, das auf irgend einen Gegenstand fällt, aufzusangen; Richts, was einem Jahrmarktsbild ähnlich sieht, sich entwischen zu lassen; keinen Scherz, keinen Einfall, zu verschmähen, und aus solchen Stoffen mit Hülfe einer bei Borwürfen der Art nicht schwer zu erringenden, gewandten Metrik einen prunkenden Pfauenschweif zu bilden — wenn das Dichten heißt, so hat in meinen Augen die Dichtkunst keine Würde mehr und kein Gewicht.

Ich erachte sie für einen Geift, der in jede Form der Existenz und in jeden Zustand des Existirenden, hinuntersteigen, und von jener die Bedingnisse, von [71] diesem die Grundsäden ersassen und zu Anschauung bringen soll. Sie erlöse die Natur zu selbsteigenem, die Menschheit zu freiestem und die und in ihrer Unendlichkeit unersassare Gottheit zu nothwendigem Leben. Das geschicht freilich nicht, wenn wir die Natur in eine ihr nicht gemäße, sog. höhere Region hinüber führen und z. B. sterbenden Blumen uns're Empfindungen und unseren Trost unterlegen. Das geschieht nicht, wenn wir mit Schiller des Menschen Angesicht durch ein Bergrößerungsglas betrachten und den Hintern entweder gar nicht, oder durch ein Berkleinerungsglas. Das geschieht noch weniger, wenn wir und zu jämmerlichem Gewürm herunterkanzeln, damit der liebe Gott, der am

<sup>538</sup> die Briefe an Emil Rousseau sind verschollen 538, 15 a. R. NB Wie lebt bas Wasser in Göthes Fischer!

Ende doch, als er schuf, that, was er konnte, recht prächtig und erhaben darüber size.

Leben ist Verharren im Angemessenen. Ein Theil bes Lebens ift Ufer (Gott und Natur), ein anderer (Mensch und Menschheit) ist Strom. Wo und wie spiegeln sie sich, tranken und durchdringen fie sich gegenseitig? Dies scheint mir die große Frage von Anbeginn, die dem Dichter der Genius vorlegt. Sein Wesen und Streben, am Ende ber Bahn von dem Auge eines Berwandten, wo möglich, Größeren, zusammen gefaßt, bilben die Antwort, die bann, als Quinteffenz feiner Eriftenz, fortwirkt in's Unendliche. Bielleicht erscheint gegen den Abschluß aller irdischen Dinge ein Letter, Allgewaltigfter, ber die Summen der porüber gerauschten Sahrtausende in seine Perfonlichkeit zieht, und fie ber Menschheit, die nun einmal nicht aufsummiren kann, zu treuen Banden, als Rein-Ertrag ihres gesammten Saushaltens übermacht. Ich meine in ihren Koriphäen schon jetzt mit Sicherheit ein aufsteigendes Princip mahrnehmen zu können. So beherricht, im Gegensatz zu homer, ber Epiker Dante zugleich himmel und Erbe, fo ift ber humorift Richter ein erweiterter Sterne und Göthe ein, wo nicht verklärter, fo boch klärerer, Shakespear.

— — Diese (Rückertschen) Gedichte werden auf die beutsche Literatur einen unheilvollen Einfluß ausüben und vielsleicht die Lohensteinsche Periode zurück führen. Nichts ist gefährlicher, als Mittelmäßigkeit, die auf Einiges tropen kann.

Gibbon, Cap. 1. Seite 20, giebt eine treffliche Schilberung bes römischen Waffenwesens.

Die verschiedenen Religions-Dienste, welche in der römischen

Welt herrschten, wurden sämmtlich vom Volke als gleich wahr, vom Philosophen als gleich falsch, von der Obrigkeit als gleich nütlich betrachtet. Gibbon.

Die Grundlage einer freien Verfassung ist unabhelslich zertrümmert, wenn die gesetzgebende Wacht von der vollziehenden ernannt wird.

Gin reicher Berbrecher konnte (unter Kommodus) nicht allein Umstoßung des Spruchs erhalten, durch den er gesehmäßig verurtheilt worden war, sondern auch den Ankläger, die Zeugen, den Richter, zu einer jeden Strafe verdammen lassen, die ihm gesiel. Gibbon.

543 Auf vielfältiges Verlangen theilt die Landbötin nachftehenden Auffat aus der Zeitschrift Sion mit:

"München. Seit vielen Sahrhunderten verehrt Bayern bie seligste Jungfrau und Mutter des Herrn als besondere Schutzbeilige. Einer ber weisesten und größten Fürsten, ben Babern gehabt, der Churfürst Maximilian I., drückte diese Berehrung am schönsten aus, als er seinem Bringen Ferdinand Maria folgende väterliche Ermahnung gab: "Alle Heilige Gottes, bevor aber die Königin aller Beiligen, die jungfräuliche Mutter Gottes, als eine unsers Churhauses ewige Patronin, liebe und ehre nicht anders. als wie ein unterthänigst ergebener Sohn zu thun schuldig ist. Auf solche Weise bist Du versichert, daß sie als eine sorgtragende Mutter Dich lieben, und ben dem allerhöchsten Gott Dich in Glück und Unglück möglichst beschützen werde." Von dieser Liebe und Berehrung, die er seinem Sohne und Nachfolger biemit empfahl, gab der große Churfürst selbst den schönften Beweis, als er dem altberühmten Gnadenbilde der Mutter Gottes zu Altenötting einen filbernen Tabernakel zum Opfer brachte, in

<sup>541, 3 [</sup>getrennt] ernannt 542 a. R. NB. 543 eingeklebtes Blatt der Bayrischen Landbötin

welchem man nach seinem Tobe ein, mit dem kurfürstl. Siegel doppelt verschlossenes, Papier fand, welches folgende, mit seiner eigenen Hand und zwar mit seinem Blute geschriebene, Aufopferung enthielt:

"Ich schenke und opfere mich Dir auf zu einem Leibeigenen, Beilige Jungfrau Maria!

Das bezeuge ich mit meinem Blute und meiner Handschrift: Maximilian,

ber größte unter ben Gunbern"

Auch sein Herz wurde, wie er es besohlen hatte, nach seinem Tode, in einem silbernen Herzen verwahrt, am 4 ien Oft. 1651 nach Altenötting gebracht und in der heil. Kapelle bengesetzt. Seit dieser Zeit wurden die Herzen vieler Fürsten und Fürstinnen des baher'schen Hauses, zuletzt noch des Königs Maximilian Joseph I., dort bengesetzt.

Besonders ist es die unbesteckte Empfängniß, welcher sich die Andacht des daher'schen Bolkes zugewendet hat. Das sprechendste Zeugniß dafür ist das Dasehn des vom Churfürsten Carl Albrecht im Jahre 1729 erneuerten Ritter-Ordens vom heil. Georg, dessen vorzüglicher Zweck die Berehrung und Bertheidigung der unbesteckten Empfängniß ist und in welchen, ausser den Gliedern des K. Hauses, nur Sprossen der ersten Geschlechter des Landes ausgenommen werden. Davon gibt ferner Zeugniß das gegossene Marienbild in der alten Hauptsaçade der k. Residenz, welches die unbesteckte Empfängniß darstellt; auch die Statue auf der, vom Churfürsten Maximilian I. errichteten, Säule auf dem Schrannenplaze dahier stellt dieselbe vor. Das Gepräge der größern daher'schen Münzen früherer Zeit zeigte ebenfalls die Mutter des Herrn von der unbesteckten Empfängniß mit der Umschrist: "Patrona Bavariae".

Unter diesen Umftänden war es natürlich, daß die neue Medaille von der unbesleckten Empfängniß vorzüglich in Bayern,

bas sonst bas "marianische" genannt war, mit großer Freude aufgenommen und von allen Verehrern der Mutter des Herrn zu tragen verlangt wurde. Wie groß war daher aber auch das allgemeine Erstaunen, als die Medaille und das ben Doll barüber erschienene Büchlein mit Beschlag belegt wurden. Diese Makregel schien um so unerklärlicher, als ber heilige Bater selbst. so wie die hochwürdiasten Erzbischöfe von München und Baris und andere Kirchenprälaten schon unzählige Medaillen geweiht. und hiedurch das Tragen berselben genehmigt hatten. Genehmigung ichien in einer rein geiftlichen Sache genügend. ba es der geistlichen Behörde zusteht, in Dingen, die den Glauben betreffen, zu entscheiben. Die allgemeine Berbreitung der Mebaille hatte zwar von einer Erscheinung begonnen, die eine Klosterfrau zu Baris gehabt; allein ihre hinlängliche Rechtfertigung findet sie erft in den Wohlthaten, die so Biele dem Tragen der Medaille und ihrer badurch angereaten Andacht zur unbeflecten Empfängniß verdanken. Denn wäre das Tragen fruchtlos gewesen, so wurde man ohne Aweifel jene Erscheinung zuerft allgemein verlacht, dann aber allgemein vergessen, nicht aber nach diesem Ablaßpfennig allgemein gefragt haben und fragen. Es verhält sich also damit wie mit den Scavulieren, die ihre allgemeine Verbreitung auch nicht den Offenbarungen des Karmeliten Stocks, sondern ihrem Nuten verdanken. So fepert die Rirche auch zwen der schönften Feste, das vom Fronleichnam und das vom Herzen Resu, welche durch Erscheinungen, die zweb Alosterfrauen gehabt, veranlagt worden: sie hat nämlich die Feste schön und nütslich gefunden und sie genehmigt, ohne die in Mitte liegenden Erscheinungen näher zu untersuchen, was wohl auch kein Resultat gegeben hätte. Doch wir wollen, da bie Sache so einfach und flar ift, nicht langer ben den Grunden verweilen, die für sie sprechen, sondern berichten, daß die Aufhebung der Beschlagnahme verfügt und diese Verfügung hinsichtlich ber Medaille sogleich vollzogen worden, noch nicht aber hinsichtlich des Büchleins. Welcher Anstand sich ben diesem noch ergeben, ist uns unbekannt. Da sich alle Zeitungen beeilt hatten, die Beschlagnahme anzuzeigen, so hielten wir es für angemessen, den Vorgang ausführlich zu berühren, was um so geeigneter sehn möchte, als jene Blätter sich schwerlich beeilen möchten, auch die Aussehung der Beschlagnahme zu berichten.

544 [72] Die Prätorianer liefen (nach Ermordung des Pertinax) auf den Wall und riefen mit lauter Stimme aus, daß die römische Welt durch öffentliche Versteigerung verkauft werden sollte. Didius Julianus erstand es. (Im Jahre Christi 193 März 28.) Gibbon.

Der Character bes Kaisers Maximinus, Tyrann aus Furcht vor Berachtung, riesenhaft von Körper, von niedrigster Geburt, eignete sich vielleicht für eine Darstellung.

Das Religionsbuch der Perser: Zorvasters Lehren enthaltend, heißt Zendavesta. Gibbon, Cap. 8. Bb. 1.

Der Name Franken bedeutet ursprünglich freie Menschen.

b. 31. Decbr 1836.

Am Schlusse dieses 1836 sten Jahres mag ich mir sagen, daß das heranrückende 1837 ste mehr, wie irgend ein vorher gegangenes, Entscheidung für mich mit sich führen muß. Aeußerslich handelt es sich um Begründung einer Existenz durch literairische Bestrebungen; auch innerlich kann dieser zwischen übersstutender Fülle und gräßlicher Leere hin und her schwankende und gleich dem eines Trunkendolds auf- und absteigende Zustand nicht lange mehr fortbestehen. Sine Exsahrung von Bedeutung glaube ich über mich selbst im letzten Jahr gemacht zu haben,

<sup>548,5</sup> f. dies ist für den Holofernes bedeutsam

550

nämlich die, daß es mir durchaus unmöglich ift, etwas zu schreiben, was sich nicht wirklich mit meinem geistigen Leben auf's Innigste verkettet. Ebenfalls sühl' ich mich jett — das war früher nicht der Fall — vom Innersten heraus zum Dichter bestimmt; irrt' ich dennoch darin, so wäre mir mit dem Talent zugleich jede Fähigkeit, das in der Kunst Würdige und Gewichtige zu erkennen, versagt, denn das Zeugniß, mich redlich um den höchsten Maaßstad bemüht und diesen streng an die Documente weines poetischen Schaffens gelegt zu haben, darf ich mir geben. Die Kunst ist das einzige Medium, wodurch Welt, Leben und Natur Eingang zu mir sinden; ich habe in dieser ernsten Stunde Richts zu bitten und zu beten, als, daß es mir durch ein zu hartes Schicksal nicht unmöglich gemacht werden mögte, die Kräfte, die ich für sie in meiner Brust vermuthe, hervor zu kehren!

Meine Aufwärterin (40 Jahr, klein von Person, rothes Gesicht) sagt mir heute, sie habe die Kirche lieber als ihren Geliebten; einen ehemaligen, als treulos befundenen, Herzens-Freund hat sie vor dem Theater mit Steinwürfen vertrieben; ihre Hoffnung und Berlangen ist jetzt auf einen Wittwer gestellt.

Abentheuer am Neujahrs-Abend.

Mein Liebchen wollt' ich auf mein Zimmer führen, Und brach, zu eilig, meinen Schlüffel ab; Berdrießlich standen wir vor sesten Thüren, Mein schneen Liebchen flog die Trepp' herab. In Schnee und Wind schlich ich denn auch von hinnen, Der Dom, erleuchtet, hemmte meinen Schritt; Um wenigstens den Himmel zu gewinnen, Ging ich hinein und sang ein Danklied mit!

<sup>550,5</sup> schlich über geh' ich - schleich'

552

[73]

1837.

Mit einem wunderlichen Gefühl scheeib' ich zum ersten Mal viese Zahl auf ein weißes Blatt nieder. Sie hat für mich große Bedeutung.

1837.

Die erfte Bitte, mit ber ich in biefem angefangenen neuen Sahr vor den Thron der ewigen Macht zu treten wage, ift die Bitte um einen Stoff zu einer größeren Darftellung. Für fo Mancherlei, das fich in mir regt, bedarf ich eines Gefäßes. wenn nicht Alles, was sich mir aus bem Innersten losgerissen hat, zurück treten und mich zerstören soll! Wenia positive Kenntnik, aber böbere Einsicht in meine eigene Natur und beren Ruftande, bessere Uebersicht vieler Dinge ber Welt und bes Lebens, tiefere Erkenntnik bes Wesens ber Kunst und größere Herrschaft über jenes Unbegreifliche, das ich unter dem Ausdruck Styl befassen mögte, hab' ich boch gewonnen. Ich bin der Ratur um tausend Schritt näher gekommen; 'ich hab' fie im letten Sommer vielleicht zum ersten Mal - sonst war sie mir weniger Wein, als Becher, wie so Vielen, - genossen, und bafür hat fie mir benn - fo gewiß ift's, bag nur Genuß zum Berftandnik führt. — Manches vertraut. An Schriftstellern, die auf mich gewirkt, muß ich zuerst Gothe nennen, ben ich in Heibelberg durch Gravenhorsts Güte fast ununterbrochen gelesen habe: bann aber auch Börne und endlich Jean Baul. Ich habe mich mehr und mehr von der Wahrheit des all meinem Streben zum Grunde liegenden Princips, daß bei bem Menschen nie von äußerer Erleuchtung, sondern nur von innerem Tagen die Rebe fenn könne, überzeugt; mein Evangelium ift: alles Sochfte, in welchem Gebiet es auch fen, erscheint nur, und wird felbst burch den geweihtesten Priester vergebens gerufen: man ent-

<sup>552</sup> die Jahreszahl verziert

beckt Nichts burch die Wissenschaft, sondern nur bei Gelegenheit der Wissenschaft; dies aber giebt der Wissenschaft noch Würde genug. An bedeutenden Persönlichkeiten hab' ich kennen gelernt: Gustav Schwab und Ludwig Uhland; so wie aus anderen Fächern Thibaut und Mittermeier; Schelling und Görres; an Städten Heibelberg, Straßburg und München; an Werken bildender Kunst: den Münster und die Untiken der Glyptothek. Etwas, doch nur wenig, din ich auch in der mir in den Dithmarsischen Schmach- und Bein-Verhältnissen verloren gegangenen Fertigkeit, mich, wenn ich Menschen gegenüber stehe, selbst für einen Menschen zu halten, weiter gekommen.

553 [74] "Weh benen, die sich ber Gewalt bedienen, die sie über ein Herz haben, um ihm die einfachen Freuden zu rauben, die aus ihm selbst hervor keimen." Göthe, im Werther.

Das, was man üble Laune nennt, entspringt bei höheren Menschen nicht, wie bei so Bielen, aus augenblicklichem Mangel an Genuß, sondern aus jenem Zustand innerer Leere, der ihnen unerträglicher ist, als Stillstand des Lebens selbst. Wenn sie ihre üble Laune eben so wenig, wie Andere, in sich verschließen und sie die Nah- und Nächstgestellten empfinden lassen, so liegt der Grund allerdings theilweise in der durch solche Augenblicke gänzlicher Erschlassung herbeigeführten Schwäche, hauptsächlich aber wohl in dem halb unbewußten Haschen der Seele nach irgend einer Art von Thätigkeit. Sie verwundet sich selbst, um nur zu erwachen.

Den widerwärtigsten Eindruck machen auf mich corrigirende, knabenhafte Gesellen, wie man sie in allen Verhältnissen findet, die durch ihre Aeußerungen zeigen, daß sie in die Schule gegangen sind, aber noch nicht lange genug.

<sup>552, 29—31</sup> so wie — Görres; a. R. zugesetzt 552, 33 die siber vortrefsliche

Ein solches Denkmal vollkommenster Armseliakeit und aus-556 gemachtester Philiströsität existirt doch wohl kaum irgendwo, als ber R. F. R. Betterleinsche Commentar zu Klopftocks Oben und Elegieen. Das Buch gewährt den Genuß der besten humoreste. Ich merke mir wenige Proben, wie ich sie auf ber ersten, besten Seite finde. pag. 282. "Db nun Rl. wohl sah, daß Fanny ihn nicht liebte, fo gab er barum boch die Hoffnung nicht auf. Denn, Liebende hoffen, wenn fie auch noch fo wenig Grund bagu haben. - Der Blan ber Dbe ift einfach und doch nicht ohne feine Runft angelegt. - - Einfamfeit nennt er bas Loos, ohne eine Beliebte in ber Welt zu fenn. Diefer Zuftand isolirt bas Berg mitten unter Taufenden. Der Gedanke mar Rl. damals geläufig. - Das Beiwort göttlich ist noch ein Ueberrest aus der frühern Deutschen Dichtersprache, worin man ein Mädchen auch wohl seine Göttin nannte. Der allmächtige Götterblick gehört auch babin. (Wit !) Aber, man fam bei uns von bem Digbrauch folder heiligen Borter bald zurüd. -

Göthes Werther, zuerst in Leipzig bei Weygand erschienen, ist in der zweiten Auflage in 2 Theile abgetheilt. Der 2te Theil beginnt mit dem Brief, worin Werther über seine Verhältnisse bei dem Gesandten berichtet. Ich merke mir dies wegen der nachfolgenden Verse, die beiden Theilen auf dem Titelblatt als Motto voranaestellt sind:

3um 1sten Theil: Zum 2ten Theil. Feder Jüngling sehnt sich, so Du beweinst, Du liebst ihn, zu lieben, liebe Seele, Fedes Mädchen, so geliebt zu Rettest sein Gedächtniß von sen; ber Schmach;

<sup>556</sup> a. R: Betterleins Commentar zu Rlopftods Oben.

Ach, der heiligste von unsern Trieben, Sieh, Dir winkt sein Geist aus seiner Höhle:

Warum fließt aus ihm die arimme Vein? Set ein Mann und folge mir nicht nach!

Für den Menschen, der Geist und Herz möglichst nach allen Seiten sich frei erhalten, oder befreit hat, ist jede Zeit schlimm, denn Jede führt, da sie auf bestimmte Interessen verwiesen ist, etwas Ausschließendes mit sich. Die aber ist die Schlimmste, die, wegen wirklicher oder vermeinter Schwäche ihres Fundaments, Muth und Kraft verdammt, so, daß nur Kranke und Verschnittene ihr Dienste thun können, oder dürfen.

359 Ich war heute Zenge einer närrischen Scene. Seine Säge und Beil unterm Arm, war ein betrunkener Holzhacker in den Schnee gefallen. Einem Gensdarmen, der ihm sagte, er habe zu viel getrunken, entgegnete er: für zwei Groschen, das ist das Ganze. Als Jener aber versetzte, es seh doch zu viel geworden, ergrimmte er heftig, stemmte die Arme [75] in die Seite, sah den Gensdarmen verachtend an und sagte: "Hätten Sie das im Leibe, was ich, Sie wären drei Mal mehr betrunken!"

560 Aus Göthes Aufsägen über Windelmann. Vorrebe.

Für den Künftler, wie für den Menschen, ist eine geschichtliche Ansicht verwandter Zustände zu schnellerer Bildung höchst
vortheilhaft. Wenn der Kenner seine Einsicht bloß der Geschichte
verdankt, wenn sie den Körper zu den Ideen hergiebt, aus welchen
die Kunst entspringt, so ist auch für den jungen Künstler die Geschichte der Kunst von hoher Bedeutung, nur müßte er in

<sup>560</sup> a. R. Windelmann.

ihr nicht trübe, leidenschaftlich zu erjagende Borbilber, sondern sich selbst, auf seinem Standpunct, in seiner Beschränkung, gleichnisweise gewahr werden.

### Einleitung.

Merkwürdiger Menschen Andenken und bedeutender Kunstwerke Gegenwart regt von Zeit zu Zeit den Geist der Betrachtung auf. Beide stehen da als Vermächtnisse für jede Generation, in Thaten und Nachruhm jene, diese wirklich erhalten, als unaussprechliche Wesen. Jeder Einsichtige weiß recht gut, daß nur das Anschauen ihres besondern Ganzen einen wahren Werth hätte, und doch versucht man immer auss Neue, ihnen durch Wort und Reslexion etwas abzugewinnen.

#### Eintritt.

Gewöhnlichen Menschen ist der lebhafte Trieb, die Außenwelt zu ergreisen und mit ihr vereint ein Ganzes zu bilden, nicht versagt; vorzügliche Geister aber empfinden oft eine Scheu vor dem wirklichen Leben, ziehen sich in sich selbst zurück und leisten das Bortrefsliche, nach innen bezüglich. Das für Welt und Nachwelt erfreulichste Dasehn bildet sich aus, wenn sich in besonders begabten Menschen jenes gemeinsame Bedürfniß, zu Allem, was die Natur in sie gelegt hat, in der äußeren Welt die antwortenden Gegenbilder aufzusuchen und dadurch das Innere völlig zum Ganzen und Gewissen zu steigern, sindet. Der Art war Winkelmann; hatte die Natur in ihn gelegt, was den Mann macht und ziert, so verwandte er sein ganzes Leben, im Menschen und in der sich mit diesem vorzugsweise beschäftigenden Kunst ein ihm Gemäßes, Trefsliches und Würdiges aufzusuchen.

<sup>560, 17-20</sup> a. R: Wie find Runftwerke mit Bezug auf ben Runftler, ber fie hervor brachte, zu betrachten?

#### Untifes.

Der Mensch vermag Manches durch zweckmäßigen Gebrauch einzelner Kräfte; das Außerordentliche durch Berbindung einz. Hähigkeiten, aber das Einzige, ganz Unerwartete, leistet er nur, wenn sich die sämmtlichen Eigenschaften gleichmäßig in ihm vereinen. Das letzte war der Alten, besonders der Griechen, glückliches Loos; auf die beiden ersten sind wir Neuern verwiesen.

Wenn die gesunde Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wenn er sich in der Welt als in einem großen, schönen, würdigen Ganzen fühlt; dann würde das Welt-AU, könnt' es anders sich selbst empfinden, als an seinen Gipfel gelangt, aufjauchzen und den Gipfel des eigenen Werdens und Wesens bewundern.

Wirft sich der Neuere fast bei jeder Betrachtung in's Unendliche, um zulet, wenn es ihm glückt, auf einen beschränkten Punct wieder zurückzutehren, so fühlten die Alten ohne weitern Umweg sogleich ihre einzige Behaglichkeit innerhalb der lieblichen Gränzen der schönen Welt. Hieher waren sie gesetzt, hiezu berusen, hier sand ihre Thätigkeit Raum, ihre Leidenschaft Gegenstand und Nahrung. Für sie hatte einzigen Werth, was geschah; für uns, was gedacht und empfunden wird. Solch eine antike, völlig auf die Gegenwart angewiesene und durch sie zusrieden gestellte Natur war in Winkelmann zurückgekehrt; so wies er sich aus im Leben, in seinen Studien, in seinen Werken.

## Beibnisches.

Dergleichen Vorzüge sind nur mit einem heidnischen Sinn vereinbar. Jenes Vertrauen auf sich selbst, jenes Wirken in der Gegenwart, die reine Verehrung der Götter, als Ahnherren, die Ergebenheit in ein übermächtiges Schicksal die in dem hohen

<sup>560, 49—56</sup> a. R. Welche Bortheile entspringen aus biesem Berhältniß für uns Reuere?

Werth des Nachruhms selbst wieder [76] auf diese Welt angewiesene Zukunft, gehören so nothwendig zusammen, machen solch ein unzertrennliches Ganze, bilden sich zu einem von der Natur selbst beabsichtigten Zustand des menschlichen Wesens, daß wir in den höchsten Augenblicken des Genusses, wie in den tiessten der Auspherung, ja, des Untergangs, unverwüstliche Gesundheit gewahr werden.

Diese Denkweise Windelmanns, diese seine Entsernung von aller christlichen Sinnesart, muß man bei Beurtheilung seiner sog. Religionsveränderung im Auge behalten.

# Freundschaft.

Die Alten, als wahrhaft ganze Menschen mußten die Berbinbungen menschlicher Wesen in ihrem ganzen Umfang kennen lernen.

Das Berhältniß zu den Frauen erhob sich bei ihnen kaum über das gemeinste Bedürfniß; zarter war schon das Berhältniß zwischen Eltern und Kindern, aber statt aller Empfindungen galt ihnen die Freundschaft zwischen Bersonen des männlichen Geschlechts.

Solch einer Freundschaft fühlte sich auch W. im höchsten Grabe so fähig, als bedürftig; er empfand sein eignes Selbst nur unter der Form der Freundschaft. Durch solche schöne Gesinnung erwarb er sich das Glück, mit den Besten seiner Zeit und seines Kreises im schönsten Verhältniß zu stehn.

### Schönheit.

Ueber jenem tiesen Freundschaftsbedürfniß, das seinen Gegenftand nicht sowohl empfängt, als es ihn ausbildet, tritt aber ein verwandtes, gleiches Bedürfniß und ein befriedigender Gegenstand besselben hervor, nämlich die Forderung des Sinnlich-Schönen und das Sinnlich-Schöne selbst, denn das letzte Product der sich immer steigernden Natur ist der schöne Mensch. Zwar kann sie

<sup>560, 72</sup> bieje [Gleichgültigfeit]

ihn nur selten hervor bringen, und ihn nicht über einen Augenblick hinaus erhalten. Dann aber tritt die Kunst eine Nermensch, auf den Gipfel der Natur gestellt, sieht sich wieder sür eine ganze Natur an, der einen neuen Gipfel hervor zu bringen hat. Dazu steigert er sich, indem er sich mit allen Bollsommenheiten durchdringt, Wahl, Ordnung, Harmonie und Bedeutung aufruft und sich endlich zur Production des Kunstwerks erhebt, welches, als aus der Gesammtmasse Kunstwerks entwickelt, den Menschen, indem es die menschliche Gestalt beseelt, über sich selbst erhebt, seinen Lebens- und Thatenkreis ausschließt und ihn für die Gegenwart, in die alles Vergangene und Künstige eingeschlossen ist, vergöttert. Von solchen Gesühlen ward ergriffen, wer den olympischen Jupiter erblickte.

Für diese Schönheit war W. vermöge seiner Natur fähig, er ward seiner in den Schriften der Alten zuerst gewahr; aber sie kam ihm aus den Werken der bildenden Kunst persönlich entgegen.

Finden nun beide Bedürfnisse der Freundschaft und Schönheit zugleich an einem Gegenstand Nahrung, so steigt des Menschen Glück in's Gränzenlose. So war denn W. oft im Verhältniß zu schönen Jünglingen und nie belebter, als in Augenblicken der Art.

## Singang.

So war er benn auf ber höchsten Stuse bes Glücks ber Welt verschwunden. Ihn erwartete sein Baterland, ihm streckten seine Freunde die Arme entgegen, alle Äußerungen der Liebe, deren er so sehr bedurfte, alle Zeugnisse der öffentlichen Achtung, auf die er so viel Werth legte, warteten seiner Erscheinung, um ihn zu überhäusen. Und in diesem Sinn dürsen wir ihn wohl glücklich preisen, daß er von dem Gipfel des menschlichen Dassenns zu den Seligen empor gestiegen, daß ein kurzer Schrecken, ein schneller Schmerz ihn von den Lebendigen hinweg genommen.

Die Gebrechen des Alters, die Abnahme der Geisteskräfte, hat er nicht empfunden; er hat als ein Mann gelebt und ist als ein vollständiger Mann von hinnen gegangen. Nun genießt er im Andenken der Nachwelt den Bortheil, als ein ewig Tüchtiger und Kräftiger zu erscheinen: denn, in der Gestalt, wie der Mensch die Erde verläßt, wandelt er unter den Schatten, und so bleibt uns Achill als ewig strebender Jüngling gegenwärtig.

561 [77] Aus Lessings Auffat: Die Erziehung bes Menschengeschlechts.

8.

1. Offenbarung ist für's Menschengeschlecht, was Erziehung bei bem Einzelnen; Erziehung ist Offenbarung an den Einzelnen und Offenbarung Erziehung, die der ganzen Menschheit geschehen ist und geschieht.

Ş

Erziehung giebt bem Menschen Nichts, was er nicht auch aus sich selbst haben könnte, nur leichter und geschwinder. So giebt auch die Offenbarung nicht mehr, nur früher, als die Vernunft. Gott mußte bei seiner Offenbarung eine gewisse Ordnung, ein gewisses Maaß halten.

8

Ab- und Vielgötterei entstand, weil der Mensch, obwohl ausgestattet mit dem Begriff von einem einigen, wahren Gott, diesen mitgetheilten, nicht erworbenen Begriff nicht lange in seiner Lauter- keit sesthalten konnte, sondern, sobald ihn die Vernunft zu bearbeiten begann, den Unermeßlichen in mehre Ermeßlichere zer- legen mußte. Da gesiel es Gott, der Vernunft durch einen neuen Stoß eine bessere Richtung zu geben, und er wählte, da er sich jedem einz. Menschen nicht offenbaren konnte, noch wollte,

<sup>561,</sup> a a. R. Leffing. 561, 20 a. R. Die Gegenfate. Debbel, Tagebucher I.

sich ein einzelnes Bolk, und zwar, um von vorn ansangen zu können, das verwilbertste, rohste, das israelitische in Egypten, das vielleicht durch die Egypter in den Glauben gestürzt worden, es habe gar keinen Gott.

§.

Diesem Bolk ließ Gott sich als ber Gott seiner Bater ankundigen; durch die Bunder., mit welchen er's aus Egypten wegführte und in Kanaan einsetze, bezeugte er sich ihm als den mächtigsten, und, da dies doch nur Einer sehn konnte, als den einigen Gott.

§.

Solch ein Bolf war nur der ersten Kinder-Erziehung durch unmittelbar-sinnliche Belohnungen und Bestrasungen fähig; sein Blick war auf dieses Leben beschränkt, es wußte von keiner Unsterblichkeit der Seele, ihm taugte nur ein Geset, dessen Besobachtung oder Nichtbeobachtung ihm auf Erden Glück oder Leid verhieß. Gott erzog in diesem Bolk die künstigen Erzieher des Menschengeschlechts.

8.

Warum wollen wir in allen pos. Religionen nicht lieber weiter Nichts, als den Gang erblicken, nach welchem sich der menschliche Verstand jedes Orts einzig und allein entwickeln können, und noch ferner entwickeln soll; — — Gott hätte seine Hand bei Allem im Spiel und nur bei unsern Irrthümern nicht?

§.

Christus ward der erste zuverlässige practische Lehrer der Unsterblichkeit.

8

Unmöglich hatte irgend ein anderes Buch (— als die neutestamentlichen Schriften —) unter so verschiebenen Bölkern so allgemein bekannt werden können, und unstreitig hat das, daß so ganz ungleiche Denkungsarten sich mit diesem nämlichen Buch

beschäftigten, dem menschlichen Berstand mehr fortgeholsen, als wenn jedes Bolk für sich besonders sein eigen Elementarbuch gehabt hätte.

562 Jean Paul nennt Ludwig den 14ten Ludwig den Vergrößerten; Klopstock in der Ode an Gleim erwähnt sein ebenfalls:

"Mehr, als Ludewig, den uns Sein Jahrhundert mit aufbewahrt.

s63 Abelung setzt bas golbene Zeitalter ber Deutschen zwischen 1740—1760. (Borsch. ber Aesthetik von Jean Baul.)

2014 Aus Klopstocks Obe: Die Königin Luise (von Dänemark.) Dich soll der Enkel noch, du Todesstunde feiern, Sie seh ein Fest um Mitternacht! Voll heiliger tief eingehüllter Schauer, Ein Fest der Weinenden.

> Nicht biese Stunde nur, sie starb viel lange Tage, Und jeder war des Todes werth, Des lehrenden, des ehrenvollen Todes, Den sie gestorben ist.

Die ernste Stunde kam, in Nebel eingehüllet, Die sie bei Gräbern bilbete! Die Königin, nur sie, vernimmt den Fußtritt Der kommenden, nur sie

Hört burch die Nacht herauf der dunklen Flügel Rauschen, Den Todeston, da lächelt sie.

Sen ewig, mein Gefang, weil du es fingest, Daß fie gelächelt hat! 565 [78] Ach über all dies dunkle mystische Treiben in der Natur und im Menschen! Ich schreibe eben (d. 5. Jan:) ein Gedicht: zum letzten Mal, und wer weiß, ob's nicht mir selbst etwas bedeutet!

Tollheit reizt und stärkt das Zeugvermögen ungewöhnlich. Vorsch, ber Aesth, von Richter.

"Außerbem hegte das ganze Mittelalter eine beinah abergläubische Berehrung vor Virgil. Man glaubte, in seiner 41en Ekloge eine Ahnung vom Christenthum, eine mit dunklem Bewußtsehn gegebene Prophezeiung davon zu finden und schrieb deswegen auch seinen übrigen Schriften größere Heiligkeit zu, als irgend einem andern heidnischen Buch.

(Dantes Hölle, Aufsat im 3 Stück der Horen von Schiller.)

Bei einem Besuch, den der Pabst Paul der 3112 bei Michel Angelo abstattete, während er gerade am jüngsten Gericht malte, nahm der Ceremonienmeister des heil. Stuhls an den vielen im Gemälde vorkommenden nackten Figuren Anstoß. Michel-Angelo schwieg, sobald aber der Kritikus fort war, malte er ihn als Minos mit einem großen Schlangenschweif mitten unter eine Gruppe von Teufeln. Der so Verewigte beschwerte sich darüber beim Pabst; dieser fragte, in welchen Theil des Gemäldes ihn denn der Künstler hingestellt. "In die Hölle". "Das ist sehr übel, sehr übel! Sie dem Fegseuer zu entreißen, hätte sich etwa thun lassen; aber aus der Hölle — nulla est redentio!"

Daselbst.

569 Fleghas, erbittert über die Entehrung seiner Tochter Koronis, steckte Apollos Tempel zu Delfi in Brand und mußte dafür ewig im Orkus büßen. Apollo tödtete darauf die von

<sup>565</sup> vgl. VII S. 147 566 a. R. 6 x 569 a. R. Tragbbien-Stoff.

ihm noch schwangere Geliebte wegen einer Untreue, deren sie angeklagt wurde. Daselbst (ohne weitere Nachweisung.)

"Indem wir — heifit es in dem Auffat: Ideen zu einer fünft. Geschichte ber Runft, horen, 21es Stud - von ber altesten ariech. Kunft zu handeln gebenken, bietet sich uns gleich zuerst bie Bemerkung bar, bag man sehr unrecht gethan und sehr wenig Scharffinn bewiesen hat, dieselbe von den Egyptiern oder wohl gar von den Indiern, ableiten zu wollen." Dann fährt ber Berf. fort, der Mensch werde vermöge seiner Natur sowohl zur bildenden, als zur Dichtkunft und Musik getrieben, und es sen nicht besonders glaublich, daß ein so allgemeiner Nachahmungstrieb gerade bei den Griechen auf fremde Anregung und auswärtige Muster gewartet habe. Sehr wohl, aber bas liegt auch boch wohl eben nicht unbedingt in jener Annahme. Ich kann das Licht, das mir leuchten soll, recht gern bei einem Andern anzünden, obgleich ich, wenn er nicht zur Sand ware, allerdings bald meine Fähigkeit, selbst Feuer zu schlagen, entbeden mögte.

Auf dem Münster dacht' ich nur an Göthe. Ich stand vor der kleinen Tasel, worauf sein Name eingehauen ist. Ich sah sihn, wie er mit seinem Abler-Auge hinein schaute in das reiche, herrliche Elsaß und wie Göt von Berlichingen vor seiner Seele auftauchte und ihn um Erlösung anslehte aus langem Tod zu ewigem Leben. Ich sah ihn unten im Dom, wo die Idee der reinsten, himmel-süßesten Weiblichkeit, des Gretchens vor ihm ausging. Mir war, als ergösse sich der Strom seines Lebens durch meine Brust — es war ein herrlicher, unvergänglicher Tag!

572 [79] Damit sich ber Mensch in seiner ganzen Menschheit, b. h. zur Persönlichkeit, ausbilbe, ist es nothwendig, daß er alle

<sup>571,1</sup> in Strassburg bei der Fussreise nach München

verschiebene Lebens-Perioden, die jener letzten, worin er stehen, wirken und genießen soll, vorauf gehen, mit angemessener Freiheit durch genieße. Erstlich die Periode der Passivität, wie ich sie nennen mögte, weil sie den Menschen mit Leben und Welt überschüttet —.

573 Stellen aus der von dem Pfarrer Zumitter in Flinksbach gehaltenen Rede bei der ersten Feier des vom Magistrat der Hauptstadt München gestifteten Gottesdienstes in der Otto-Kapelle bei Kiefersfelden.

(aus ber bair. Landbötin, 7 Jan: 1837.)

"Mübe von der Laft und den Thränen des Tages überfiel Otto im Wagen ein sanfter Schlummer, und schlummernd kam er zu Kufstein an. (Kufstein ist über die Gränze von Baiern hinaus.) Der grauende Worgen war noch in Nebel und Finsterniß gehüllt, da kommt — o staune, Baiern, über die außervordentliche Liebe dieses Prinzen zu Dir! — da kommt Otto, nicht achtend die Beschwerlichkeit der Kälte und des Weges zu Fuß hieher, und verweilt eine geraume Zeit an der Stelle, die jetzt diese Kapelle einnimmt. — — Möge er einst von seinem Volk auch mit einem rühmlichen Beinamen Otto der Größere, oder Otto der Erlauchte, für die Rachwelt verewigt werden."

Seltsam! Seltsam! Josepha erzählt mir heut' Abend, sie habe in der Sonntag-Nacht (am Abend zuvor hatte sie mir Geständnisse gemacht, deren Inhalt mich nur ihre große Aufrichtigkeit vergessen machen konnte —) nachdem sie mit dem Gedanken, Alles seh nun zwischen uns vorbei, eingeschlasen, geträumt, ein andres Mädchen seh zu ihr gekommen und hab' ihr gesagt: sie solle mich nur lausen lassen; ich verspräche Jeder das Heirathen.

575

Aus bem Brief an Rouff, vom 7 Jan: 1937.

– Aber der Menico, vielleicht, weil nun einmal nur das Sinnlich-Bahrnehmbare fich innig in das Gefühl feiner Eriften: mischt, empfindet ielten das Stätige und immer das Borüberranschende im Leben. Da klammert er sich benn irreilich nicht mit Unrecht, an den Angenblick und verlangt von biefem, ber ibm boch eigentlich nur fur bas höchfte burgt, er foll es ibm auszahlen; fatt fich ju freuen, daß er wachit, ichmerit et ihn, noch nicht gewachien zu jewn und allerdings bat er in diesem ewigen Borichreiten nirgends Anhalt. Dies ift ber kluch alles Berbens, ber bie Menichheit, wie ben Menichen, burch jedweden einzelnen Zustand verfolgt; es ift ein stetes Wiebergebaren burch ben Tob, und wem, ber bas im Tiefften an sich selbst ersuhr, fleigt nicht ein Efel, selbst gegen bas Berrliche und Werthe auf, da er voraus weiß, daß es früher ober iväter einem Herrlicheren, und jo in's Unendliche fort, weichen muß, Diese Bahrnehmung (nebenbei bemerkt) reicht bin, die Ibee ber Bottheit, als eines blogen Gegenfates ber als Banges aufgefaßten Menschheit, ber, wie alle Gegensate, ber Bernunft por ben Füßen lag, völlig zu erschüttern, barum aber nicht bie Gottheit felbst, in beren Schöpfungstrieb fich ein uns Bemäßes, bas fich uns entgegen neigt, regen mag. [80] Jener Etel eben ist's, ber so störend in all mein Denken und Empfinden, noch mehr aber in mein Thun und Treiben, tritt und ben ich nur zuweilen burch die ernste Borhaltung, daß jede Stufe bes Senns burch ein ihr angemeffenes Wirken ausgefüllt sehn will, wenn sie ben sich ihrer bewußten Beist nicht alle Ewigkeit hindurch mit allen Unheimlichkeiten bes Buften und Leeren peinigen foll, nieber zu fämpfen vermag.

- Bas mich bagegen von jeher gemartert hat, war und

<sup>575,7</sup> neben bürgt, a. R.: Bie?

576

ift die innerste Ueberzengung, daß nur die Kunst für mich zur Ersassung des Höchsten außer und in mir ein ausreichendes Medium seh, und daß ich, salls sich meine Kräfte für sie als unzulänglich ausweisen würden, mich als einen geistigen Taubstummen betrachten müsse.

- Der Mensch beziehe möglichst all sein Thun und Treiben auf jenes Heiligste in seiner Brust, wovon er fühlt, daß es nur ihm angehört und das eben darum ewig und unveränderlich sehn muß; da bleibt ihm zum Zweiseln kein Grund, und zum Berzweiseln keine Zeit.
- Wir sind immer so klein, als unser Glück, aber auch so groß, als unser Schmerz.
- Das eigentlich Erbrückende eines Schmerzes bricht sich geistig, wie körperlich, in der Klage.
- In der Kunst ist nichts Künstliches; das Eigenthümlichste eines Zustandes verräth er mir eben dann, wenn er mich umgiebt.

Hab' Achtung vor dem Menschenbilb, Und benke, daß, wie auch verborgen, Darin sür irgend einen Morgen Der Keim zu allem Höchsten schwillt.

Hab' Achtung vor dem Menschenbild, Und denke, daß, wie tief er stecke, Der Lebensodem, der ihn wecke, Bielleicht aus Deiner Seele quillt.

Hab' Achtung vor dem Menschenbild! Die Ewigkeit hat eine Stunde, Wo jegliches Dir eine Wunde Und, wenn nicht die, ein Sehnen stillt!

576 vgl. VI S. 235 und VII S. 287

Dies Gedicht, entstanden in der Neujahrs-Nacht, schreib' ich in mein Tagebuch nieder, weil es für mich im Sittlichen eine Epoche Es ist der Maafstab, nach dem ich mich richten werbe. Aber, was hilft's, sich selbst Sünder nennen, wenn man nicht zu sündigen aufhört, und das ist mein Kall. Durch Nichts areif' ich die Unverletbarkeit eines Menschen mehr an, als durch meine nichtswürdige, alle Granzen überschreitende, Empfindlichkeit, denn gegen sie kann er sich so wenig schützen, als vertheidigen, weil er in ihr Krankheit oder Krankhaftigkeit schonen au [81] muffen glaubt. Es ist nicht mahr, daß ich durch fie eben so viel, oder gar mehr leide, als Andere; der Mensch fühlt in seinen Fehlern, wie in seinen Tugenden, nur sein Bollen und seine Rraft und reißt er die schönsten Blüten von seinem Lebensbaum ab, so bunkt er sich Wunder, wie groß, dabei. Wär's auch wahr, so entschuldigte es nichts, sondern verdovvelte nur die Sünde. So pflegt mir die Alles dulbende Josephe des Morgens die Landbötin zu bringen. Heut morgen unterbleibt's. Tausend Ursachen kann's haben, die alle nicht in der Macht bes armen Mädchens stehen: ich weiß es. sag' es mir, bennoch schau' ich, so wie sie sich, liebevoll und freundlich, wie immer, an ihrem Fenster bliden läßt, mit einem Besicht zu ihr hinauf, bas sie im Tiefsten schmerzen muß. Zulett kommt sie mit dem Blatt: die Mutter war auf den Markt gegangen und hatt' es aus Versehen eingeschlossen. D Schlaffheit! Selbstgewiß! Wie Recht hatte Herder, wenn er gegen Euch beide unversöhnlich war!

d. 9 Jan: 1837.

"Gäbe es mehr Männer, die ihm gleichen!" heißt's so oft. Ja wohl, denn da gäb' es weniger, die ihm nicht gleichen!

<sup>578</sup> Wie seltsam ist's, daß man von Gestorbenen so selten träumt!

<sup>579</sup> Das gefährlichste Buch wäre von einem diebischen Cenfor,

ber, wie ein Schneiber, alle abgeschnittenen Lappen aufhöbe, um sie bann zu verarbeiten, zu erwarten.

- 580 Die Stüde, welche vom Diamant unterm Brennspiegel abspringen, behalten völlig Figur, Edflächen und Spigen bes Ganzen bei. Fean Paul, Komet.
- 582 Herr Wesermann in Düsselborf, Regierungs-Asselsen, theilt im neuesten Archiv für den thierischen Magnetismus, Bd. 6 Stück 2, 1820, S. 135, dem Herrn Prosessor Schenmeyer die Nachricht mit, daß er durch bloßes Wollen seine Gedankenbilder den Schlasenden als Träume zuführen könne, und sie in der Entsernung von 1/8 Meile dis zu 9 Meilen träumen lasse, was er wolle.
- 582 Wie so manchen Zug des besten Herzens deckt mir Beppi unbewußt auf. So heute, wo sie mir erzählt, daß sie zornig auf eine Tagwerkerin seh, die, hoch schwanger, noch immer Holz und Wasser schleppe, ohne ihr Kind zu schonen. "Oft hab' ich ihr schon das Wasser hinaufgetragen."

Ja wohl, du armes Kind, bist Du zum Unglück geboren! Erst mußt Du an den gerathen und nun an mich! An jenem Sonntag-Abend, wo Du mir die Geständnisse machtest, war es wohl menschlicher Kraft unmöglich, jedes bittre Gesühl auf einmal zu unterdrücken und Deine aus dem tiessten Herzen kommende Bitte: "ach Gott, verzeih's mir" zu gewähren. Da in der größten Aufregung geht sie zu Hause und trinkt, glühend in jeder Ader, den kalten Tod herunter; "mit uns — glaubt' ich — ist's ja doch vorbei, mir ist kein Glück bestimmt, so will ich denn auch nicht länger seben! Heut sagt sie mir, sie speie Blut.

D, wie oft steh' ich aus tiefster Seele: o Gott, warum bin ich, wie ich bin! Das Entseplichste!

- 583 Buweilen mein' ich, eine reine weibliche Natur könne mich retten.
- 584 [82] Das ist des Menschen letzte Aufgabe, aus sich heraus ein dem Höchsten, Göttlichen, Gemäßes zu entwickln und so sich selbst Bürge zu werden für jede seinem Bedürsniß entsprechende Verheißung.
- 585 Wir mussen nicht klagen, daß Alles vergänglich seh. Das Bergänglichste, wenn es uns wahrhaft berührt, weckt in uns ein Unvergängliches.
- 586 Der Stifter einer Religion, Sujet für ein Trauerspiel.
- Beppi führt ein seltsames, sonderbares Traumleben. Heut Nacht hat ihr geträumt, sie wäre mit einem andern Mädchen zum Tode verurtheilt gewesen und sie hätten sich mitten aus'm Wasser gegenseitig köpsen sollen. Die Andere habe sie zuerst geköpst, es seh viel Blut geslossen, dennoch habe sie zu leben und zu denken nicht aufgehört. Nun habe sie mit einem breiten Wesser die Andere köpsen sollen, sie habe es aber nicht vermogt und sie in den Kopf gehauen, daß man das Gehirn habe liegen sehen können. Dann hätten sie Beide angesangen, mit Indrunst zu beten; viel Bolks seh am Ufer des Wassers umher gestanden und habe mit gebetet und geweint.
- Den Unterschied zwischen Vernunft und Verstand, der vor Wolf wenig bekannt, und vor Kant wenig geachtet war, denke ich mir so: der Verstand ist das Vermögen der Begriffe, nicht, wiesern er sie bildet, welches nach der Joee des Möglichen, und also durch die Vernunft geschieht, sondern, wiesern er sie anerkennt und Anschauungen begreift oder versteht. (— Ist da ein

<sup>584</sup> an Elise, 17. Januar 1837. Bw. I S. 36. 584, 1 Menschen über Cebens 586 Keim zum "Moloch"

Unterschieb? Anerkennen ist Nachbilden eines Begriffs. —) Die Bernunft ordnet und prüft alle Begriffe und Urtheile nach der Joee des Möglichen, und alle Schlüsse nach der Joee des Nothwendigen. Die Bernunft ist also nicht bloß auf Schlüsse eingeschränkt, denn sie bildet und prüft auch Urtheile und Begriffe.

Blatner. Bhilosophische Abhorismen.

Wer auf ben Todten eine Thräne fallen läßt, ftirbt ihm nach. (Jean Baul.)

590 Ich glaube, wenn mich Nichts vom Selbstmord zurück hielte, so wär's der Gedanke, auf die Anatomie geschleppt und dort zerschnitten zu werden. Was bleibt, wenn sogar der letzte Traum: Ruh im Grabe dahin ift.

b. 29 Jan:

Woher kommts, daß ich's noch nie so sehr, wie jetzt, gefühlt habe, daß der Glaube an ein Höchstes, nicht bloß in der Menschheit, sondern auch im einzelnen Menschen, mir unbedingt zum Leben selbst nothwendig ist. Kommt's daher, daß ich vielleicht eben jetzt im Begriff stehe, ihn zu verlieren?

Dan sollte in dieser hohlen Zeit, wo man nur auf und durch Bapier lebt, eigentlich keine bedeutende Lectüre vornehmen, ohne zugleich zu recensiren. Dadurch würde in das entnervende Lesen etwas Activität gebracht. Ich will's einmal gleich anfangen.

Sulie ober die neue Heloise, von Rousseau. Das Vorwort ist einmal ganz, was es sehn soll, ein Manneswort, eine kecke, scharfe, Zeichnung des Autors und darum ein Schattenriß seines ganzen Buchs. Unser Verhältniß zu ihm und zu seinem Buch ist gleich von Ansang herein bestimmt und sest; wir wissen,

<sup>591</sup> a. R. Das Leben eines Menschen mit Büchern; Schilberung von hoher Bedeutung und Zeitgemäßheit. Sben [? Clem? Etwa? unleserlich] neue Form einer Aesthetik.

was wir ihm zu vergeben und zu danken haben werden, und, worauf es gar sehr ankommt, wir werden nichts Unbegreif-liches [83] mehr vorsinden. Ein Wort war für mich im 2ten Vorwort von sehr schmerzlicher Bedeutung: in diesen Zeiten, wo es niemand möglich ist, gut zu sehn. Uch, es ist wahr, es giebt solche Zeiten, und die Weiber führen sie herbei. Ich glaube, es wäre für mich das Mittel zum Selbstmord, wenn ich einmal eine Stunde lang auf Gupkow-Wiendarzsche Weise an die Emancipation der Ehe dächte. Im ersten Vorwort ist Rousseau ganz Mensch, wenigstens ganz Kousseau; im zweiten kommt der Franzos zum Vorschein, er bittet um Entschuldigung, seiner Menschheit wegen. Das excuse macht den Franzose; er candirt das ganze Leben, leider aber auch den Zucker selbst.

## Vierter Brief. Julie an Ihn.

Wenn der Humor das Allgemeinste und das Besonderste, das Unbedingteste und das Zufälligste so wundersam zusammen verquickt, daß die Sonderung nur mit dem Genuß zu erkausen ist, so ist dieser Brief humoristischer, als Alles. Ein glühendes Wädchen und eine kluge Französin; ein schwaches Kind, aber stark genug, sich schwach zu sühlen; eine reine Unschuld, aber eine, die sehr gut weiß, daß sie's nicht ewig bleiben wird; ein Opthirambus, von der Natur in Alexandrinern gedichtet; ein Glas Wein, in einem Becher von Eis; eine Tugend, die über sich selbst ein Collegium lesen könnte; eine Unschuld, die so viel Alehnlichkeit mit einer Buhlschwester hat, als eine Buhlschwester oft mit einer Unschuld. "So muß es denn endlich gestanden werden, das unselige Geheimniß — nur mit dem Leben, schwur ich, sollt' es mein Herz verlassen. Es entschlüpft mir und dahin

<sup>593, 20</sup> a. R. Eine Wosse, bie ben gundenden Blit tragt, tragt auch bas löschende Basser.

ist die Ehre. (Frangbin.) Ach, nur allzutreu bab' ich Wort gehalten; giebt es benn einen grausameren Tod, als bas lleberleben der Ehre. (Noch einmal Französin, aber in gesperrter Schrift.) Schrittweise in die Schlingen eines niedrigen Berführers hingezogen, seh' ich, ohne mich aufhalten zu können, ben entsetlichen Abgrund vor mir, auf ben ich los renne. (Coquett; es ist das feinste Mittel der Feinsten, einen armen Jungen, der noch an Nichts benkt, baburch zu verführen, daß sie ihm vorwerfen, er habe sie schon verführt.) Unglücklicher, ich achtete Dich und Du entehrst mich. (Ich frage: hat die Liebe solch ein Wort? Nein, benn sie bat die Sache nicht. Es ist unmöglich, daß sie sich ihren Gott als gefallen denkt, kaum glaubt sie's, wenn sie ihn gefallen fieht. Julie hat mehr Blut, als Liebe im Herzen; damit ist Alles erklärt.) Du weißt, keine lasterhafte Reigung war in meinem Gemüth; Demuth und Ehrbarkeit waren mir theuer — — von dem ersten Tag an, wo ich zu meinem Unglud Dich sah, spurt' ich bas Bift, bas meine Sinne und meinen Berftand zerrüttet. (Die ist klar über ihren Rustand, sie weiß, daß die Liebe Nichts ift, als die Mordbrennerfadel ber Sinnlichteit, fie ift methobisch verwirrt.) Deine Blide, die Gefühle, die Du aussprichst, Deine Feber machen es mit jedem Tage tödtlicher. (D Tugend, die nur ihre Berwundbarkeit fühlt!)

Da les' ich heute Gebichte von Dehlenschläger. Das sind echte Beiträge zur Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. Wenn Einer 17 Bogen solcher Poesien heraus giebt, so wundre ich mich nur, warum es nicht 170 Bogen sind. Nun auch doch so ganz und [84] gar Nichts! Solche dick, niederträchtige Erdschwämme, die sich für Blumen ausgeben! Um widerlichsten ist's mir, daß dies halb ausgebackene Gesindel immersort von Sängers Beruf, von Sängers Lust und Leid schwelat; gerade so, wie der

Herr von Habenichts stets am lautesten auf seinen Abel vocht. Um Stärkften find fie in Allegorien, die ich, als schwindsüchtige Töchter bes Berstandes, in der Runst höchstens als nothwendige Uebel toleriren, nie aber als Bürgerinnen anerkennen kann. Hier haben wir eine ganze lange Allegorie: "Das Evangelium bes Rahrs, ober das wiederkehrende Leben Resu in Natur und Menschensinn." worin, 3. B., Johannes ber Täufer als - Regen vorkommt. Die Dürftigkeit versucht die Blume am Bach, die Wollust ben Bogel im Baum und der Ehrgeiz den Menschen. Das Abagio (bies ift reine Lyrif) ift ein schönes Mäbchen. eine "Maria mit dem Resuskinde in raphaelscher Himmelsruh: es erhebt durch Engelaute ein eitles Herz, wird aber, auf Anbringen ber Güte sofort zur Blüte begradirt, die freilich schlank. grad und himmelwärts sproft. Diese Menschen glauben, die Boesie hab' Alles gethan, wenn sie Kammerzofen-Dienste verrichtet und arme Baisen (Gebanken und Gefühle, beren Bäter längst Staub und Asche sind) die nacht umber laufen, kleibet. Folgende Schilderung verdient die Mühe des Abschreibens:

> "Da stürzt' ich mich ber Herrlichen zu Füßen Und fragte: Mädchen, liebst Du mich? Billst Du bas Leben mir versüßen? Sie slüsterte: ich liebe Dich. Da schlug im Baume plöplich Philomele, Ich lag an ihrer Brust entzückt; Sie brückte — wie ein Mädchen drückt, Nicht stark, doch fühlt' ich es tief in der Seele.

Hier haben wir den Genius mit allen seinen Brüdern. Mirgends eine Localsarbe, und wenn, so hat das Leben sie aufgedrungen und der Poet bringt sie an, wie der Hottentot seinen Schmuck, in der Nase, oder in den Ohren. Es ist freilich wahr, Herr Prosessor, so lange die Welt steht, thun Mädchen, die ihre Liebe

<sup>594, 87</sup> Hottentot nach arme Mann

gestehen, dasselbe, aber Jebe thut das Rämliche auf andere Weise, und des Dichters Aufgabe ist's, das Besonderste aus dem Allgemeinsten heraus zu fühlen, umgekehrt auch bas Allgemeinste aus dem Besondersten. Da ist eine Romanze: "Der Schatgräber" von der man nicht glauben sollte, daß sie existiren Der alte hans erzählt beim Feuer vom Schatgraben. Plötlich tritt ein Junggesell herein; verstört, wilde Locken, Spaten in ber hand. "Schatgraber bist bu, nicht?" fragen ihn bie Bauern, er verneigt sich, winkt ihnen, sie folgen ihm zum Kirchhof. Da zeigt er ihnen einen aufgegrabenen, mit Blut beflecten Sarg und spricht: "Ich bin ber Freudengeber — Schrie er an diesem Plat; Seht ihr, ich war der Heber, Und hier, hier ift der Schat! So hab' ich Euch gegeben, Was längst ich selbst verlor, Hier liegt mein halbes Leben, Im langen Trauerflor." Es ist ein Verrückter, der die Braut herausgescharrt hat; der Wahnsinn ift wipig und ergeht sich in holden Wortspielen; der trefflichen Synonyme: Schat - Schatz, haben wir die Romanze zu banken. Wär' ich Recensent, so schlöss ich meine Recension, wie folgt: ich muß abbrechen, benn ich machte meinen eignen Berftand verdächtig, wenn ich Andern nicht den Verstand zutraute, solche Gedichte pp. pp. pp.

5 [85] Gäbe man mir — sagt Seneca — alles Wissen, auf bie Bedingung, es nicht zu zeigen, — ich mögt' es nicht.

Rouffeaus neue Heloife, Bb. 1.

Die heilige Klara war eine Zeitgenossin bes heil. Franziscus und bes heil. Dominikus und, wie man ihr Schuld giebt, Beiden (Jeder glaubte natürlich, ausschließlich ihm) mit seuriger Liebe zugethan. Dominikus, groß, stark, energisch, Franz ein ätherischer, sentimentaler Stuzer, Jeder also für gewisse Stunden auf gewisse Weise geeignet. Der handseste Dominikus traf, heißt es,

<sup>596</sup> a. R. Ursprung ber Stigmen bes beil. Franzistus.

einmal den brünstigen Franziskus mit der heiligen Klara in einer geistigen Extase, die ihm etwas sehr körperlich vorkam, er ergrissin der Wuth die nächste Wasse, einen Bratspieß, und stieß damit so grimmig auf den Himmelssührer los, daß er Franz sast vor der Zeit dahin geschickt hätte. Indeß, der Patient kam davon, und aus dieser Züchtigung entstanden die Stigmen, die noch jest in der christlichen Katholicität mit allgemeiner Andacht verehrt werden. Seume, Spahiergang nach Sprakus.

- Spahiergang nach Shrakus von Seume. Ein Buch, wie ein dunkler Strom, der nicht die Dinge, sondern ewig sich selbst widerspiegelt. Man muß recht viel Interesse an dem Verf. nehmen, wenn sein Buch etwas Interesse gewähren soll. Aber, wer nähme denn auch an Seume, diesem Eisen-Abguß beharrlichen Männer-Willens, kein Interesse.
- 508 Wie Mancher würde bem Apoll dadurch das beste Opfer bringen, daß er ihm seine Opser entzöge.
- Mich verdrießt der Funke, der zuweilen noch aus meinem Innersten hervor springt, denn er scheint mich zu höhnen, mir ist, als dürft' es da, wo noch einiges Feuer schläft, noch nicht so kalt sehn. D, abscheulich wahr!
- 500 Wir zehren immer auf Rechnung ber Zukunft. Rein Wunber, daß sie Concurs macht.
- Son Nur am Morgen, wenn wir aufstehen, und am Abend, wenn wir zur Ruhe gehen, schauen wir in den Himein, nicht am lauten, geräuschvollen Tage.

<sup>601</sup> vgl. "An Hedwig" VI S. 208 Sebbel, Tagebücher I.

602 Uns're Zeit ist eine Parodie aller vorhergehenden.

- 603 "Du weißt, wie gern ich rothe Grütze effe schrieb ein Mädchen an ihren Geliebten, bem sie ihren Schmerz über bas lange Ausbleiben seiner Briefe schilbern wollte gestern hatten wir rothe Grütze, und ich aß gar nicht. (Evers.)
- Bwei Freunde, die es unter einander ausgemacht hatten, daß der Eine wegen Lumpenhaftigkeit, den andern auf der Straße nicht grüßen solle. (Derselbe)
- 605 Dem Wahnsinnigen kündigt sich die Todesnähe durch kurze Zurückkehr des Berstandes an, und dem Sterben wandelt ein kurzes Frreseyn voraus.

Jean Paul, Museum.

- 506 Die Jesuiten verboten, als schäblich, die Schriften von Gellert.
- 607 Urständ, das alt-beutsche Wort für Auferstehung.
- 608 Stud aus einer Predigt, welche zu München von ben Haaren Maria gehalten worben.

"Zu Konstantinopel war ein Janitschar von so dicken Haaren, daß keine Kugel ihm zu schaben vermogte. Ein solches Janitschaaren-Haar ist das Haar uns'rer lieben Frau. So komm' denn, lieber Christ, wenn Du Schußfrei sehn willst, hieher in Unser lieb. Frauen Haarcapelle. Berbirg Dich hinter die wunderkräftigen Haare der Mutter Gottes, und die Kugeln [86] Deiner Feinde werden Dir nicht schaden. Als lieg' ein Wollsack über Dich, wirst mitten im Kugelregen stehen, wenn Du ein Diener der Haare Mariä dist, denn Mariens Haare schüßen ihre Janitscharen.

<sup>606</sup> a. R. A. von Bucher: Jesuiten in Baiern.

- Ermahnung bes heil. Alopsius an die unschuldige Jugend.
  - 1. Sobald Du unreine Anfechtung verspürft, rede von neuen Beitungen, zähle die Fenfterscheiben.
  - 2. Es ist nicht rathsam, ben Ropf zu schütteln, ober über bie Versuchung auszuspeien; ber Versucher verdient keine Antwort.
  - 4. Schlag' Dich auf die Hand, beiß' Dich in die Lefzen, ober thue Dir sonft einen Schabernack an.
  - 6. Stelle Dir ben offnen Böllen-Rachen bor.
  - 8. Schrei', eher verschlucke mich die Erde, als daß ich Dich beleidige, o Gott.
- 610 Quodlibet von iconen Berehrungen ber beil. Jungfrau Maria (bei bem Resuiten Bater Bemble.
  - 4. 9 Bfalmen beten zu Ehren der 9 Monate, welche Chriftus im Mutterleibe ber Jungfrau M. zugebracht hat.
  - 8. Die ersten Kirschen, die auf ben Tisch kommen, nicht effen, und U. L. F. opfern.
  - 10. Sich geißeln ober Ohrfeigen geben und die Schläge burch die Sände Maria Gott opfern laffen.
  - 11. Die Augen an ein schönes Marienbild heften, bas Ansehen und Wohlgefallen irdischer Frauenzimmer zu hemmen.
  - 12. Der heil. Unna im Namen ber ganzen Welt Dank sagen, daß sie die heil. Jungfrau M. geboren und so gut erzogen hat.
    - 16. Den Namen Maria fuffen, so oft er im Lefen auffällt.
  - 17. Sich bei Nacht hübsch ehrbar zudecken, daß die keuschen Augen Mariä nicht beleidigt werden.
  - 20. Der J. M. sagen, daß man geneigt ware, ihr seinen Blat im Simmel einzuräumen, falls fie nicht icon ihren eigenen hätte.

<sup>610, 5</sup> f. vgl. "Maria Magdalene" II S. 16, 28 ff. und Anm.

- 24. So viel Mal ben Boben kuffen, als man Lebensjahre zählt.
- 25. Sich zwischen die Wunden Christi und die Brüfte Maria legen und so viele Gnaden baraus saugen, als möglich ift.
- 28. Alle Pulsschläge M. opfern. 31. Wünschen, daß man lieber nicht auf der Welt, oder gar in der Hölle wäre, wenn M. nicht gelebt hätte. 33. Die Augen so im Zaum halten, daß man beim Aufstehen oder Niederlegen nie eine bloße Wade od. Zehe sieht.
- 34. U. L. F. 3 Mal in der Litanei eine wunderbarliche Mutter heißen. 35, Zimmer- oder Kassenschlüssel einem W-Bild anhängen, zu beweisen, daß ihr Alles offen steht.
- 39. Mit einem Bildniß der Mutter Gottes ihr im Stillen einen angenehmen Discurs zuzuadressiren. 40, Mit Gebet und guten Werken M. zur freien Disposition ein Präsent machen. 47, Nächst einer Marienkirche sich eine Wohnung wählen.
- 48, 3 heil. Messen hören, lesen, oder lesen lassen, eine zu Ehren der marianischen Jungfrauschaft vor, eine in, eine nach der Geburt. 49, M. bitten, daß sie Einem angenehme Träume von ihr eingebe.
- Bater Sardegna beweis't wider eine alte lutherische Schnurre, daß der heil. Vater Pabst der Antichrist nicht sehn könne, weil der Antichrist noch nicht geboren ist, und wir bei der Menge der Päbste, die wir haben, schon mehre Antichristen zählen müßten, der doch immer nur ein Wensch sehn wird.

Einem Brauer in München träumt zur Zeit ber Cholera, es käme einer ber heiligen brei Könige mit einem Speer zu ihm und stäche ihn nieber. Einer Frau in seiner Nachbarschaft träumt in ber nämlichen Nacht bas nämliche, nämlich, baß zu jenem

612

<sup>612</sup> a. R. Traum.

Brauer einer ber heil. drei Könige gekommen und ihn nieder gestochen. Diese Frau erzählt ihren Traum am Morgen der Tochter des Brauers, der Vater gleichsalls. In 3 Tagen stirbt er an der Cholera. (Beppi)

- 613 "Ich oge jeht wüthend, sagt Evers, benn ich benke, um so früher kommt die Zeit, wo ich nicht mehr ogen dars." In Mainz gehen (nach ihm) die Bürgertöchter Abends mit ihren Gebet [87] büchern in's Absteige-Quartier; dann sieht es Morgens aus, als kämen sie aus der Wesse.
- 514 Ich lese jest das goldene Kalb von Benzel-Sternau. Ein bedeutender Geift! Tiefste Kenntniß der Berhältnisse, namentlich in den höheren Ständen, und des Menschen, namentlich der Weiber, Erstere wohl mehr durch Genie, Letztere durch Ersahrung, gewonnen. Witz, glänzende Darstellung, scharfe Zeichnung, ein Schriftsteller, dem man seinen Stand von ganzem Herzen gönnt, weil gerade der ihm seinen geistigen Standpunct verschafft haben mögte.
- 515 In Oporto (Oporto) wird das Amt des Henkers von solchen Leuten verwaltet, die einst selbst zum Tode verurtheilt, dann aber begnadigt wurden. (Bairische Landbötin)
- 516 In den ersten Gesellschaften von Paris werden Hüte und Ueberröcke und Mäntel verkauft. nach Paul de Kocks Bruder Facob.
- Die durch ausschweisenden Lebensgenuß zerstörten Gestalten in Paris führen den Schaubernamen Rou6's (Geräderte), wie der Herzog von Orleans (in Ludwigs 15ten Beit) seine welken, zu-

<sup>615</sup> a. R. Sitten. 616 a. R. bito 617 a. R. Roue's.

sammengebrochenen Gesellschafter nannte, wenn er sie nach einer burchschwärmten Nacht am Tage wiedersah.

Ludwig Rellstab, Borrede zu Paul de Kocks Roman Bruder Jacob. 518 Heute, den 20 Februar, ersahre ich durch Schumann, daß im 55sten Lebensjahre Ludwig Börne zu Paris mit Tode abgegangen ist. Er ist d 12. Febr. gestorben.

- 519 In Nörblingen (berichtet die bair. Landbötin) brachte eine Bürgersfrau ftatt eines Kindes eine Mißgeburt in Gestalt einer großen Weintraube zur Welt, mit Stil und Blättern versehen.
- Was könnte aber jenes Befreiungsmittel anders seyn, als die aus der Untersuchungssache der Bande des Schinderhannes bekannten sog. Chlamouny (zarte Feilen von kleinen Uhrsedern, in Wachs gehüllt) die der Verbrecher im Augenblick der Arretirung verschluckt, demnächst durch Stuhlgang wieder von sich giebt und damit seine Ketten und Fesseln durchseilt.

(Bair. Landbötin, 10 Februar)

- Den poetischen und genialen Gebanken (Beibes ift in ber Bedeutung Gins) unterscheibet von jedem anderen die Unmittelbarkeit, mit der er hervor tritt und die Unveränberlichkeit, mit der er sich figirt.
- Sielleicht ift das erste Leben ein Prodirstein für's zweite; was sich nicht goldhaltig genug zeigt, wird als Schlacke in die Grabhöhle geworfen und nur das Gediegene dauert fort.
- Der große Biolinist Tartini hörte im Traum den Teufel

<sup>618</sup> a. R. ein grosses schwarzes Kreuz † 619 a. R. Wifgeburt. 620 a. R. Chlamouny.

ein Solo geigen, das er beim Erwachen unter dem Namen Teufelssonate niederschrieb, die, obwohl sein bestes Stück, ihm doch so tief unter dem Gehörten schien, daß er seine Geige auf ewig zerschlagen wollte.

Jean Paul Briefe und bevorftehender Lebenslauf.

Der Spanier Roccus Martinus aus Oron fiel sich einen Schlehenstrauch in die Brust; dieser wuchs darin und mußte jeden Frühling beschnitten werden. Daselbst.

625 Büffon zog sich weiß und reinlich an, wenn er schreiben wollte. Daselbst.

526 Jean Paul über fich felbft.

Aber in der kaltesten Stunde des Dasehns, in der letzen, ihr Menschen, die ihr mich so oft misverstandet, kann ich meine Hand ausheben und schwören, daß ich vor meinem Schreibtisch nie etwas Anderes suchte, als das Gute und Schöne, so weit, als meine Lage und Kräfte mich etwas davon erreichen ließen, und daß ich vielleicht oft geirrt, aber selten gesündigt habe. Habt Ihr, wie ich, dem 10 jährigen Schwerz eines verarmten, verhüllten Dasehns, eines ganz versagten Beisalls, widerstanden, und sehd ihr, bekriegt von der Vergessenheit und Hüsselsigkeit, so wie ich, der Schönheit, die Ihr dafür erkanntet, treu geblieben?"

Daselbst, Seite 424.

[88] Man muß dem Weib keine Rechte, nur Privilegien, einräumen. Sie wollen diese auch lieber, als jene.

Brief an Gravenh. 19. Febr 1837

6-8 — Der lette Abgrund ist für den Menschen immer der tiefste. Das ist eine schöne Eigenschaft seiner Natur, viell. diejenige, die sie zusammen hält. — (Ueber die Gujet) Der Mensch ist so arm, so beschränkt, wenn er das Würdige, das Tüchtige will;

<sup>628</sup> a. R. Ueber die Beiber.

warum ist er unermeklich, sobald er in einen schwarzen Kreis eintritt? Man kann nicht umhin, Erscheinungen dieser Art auf bas Gange zu beziehen und zurud zu führen, und bann werden fie, ba fie boch damit in Berbindung stehen, baraus hervor geben muffen, zu Medusenhäuptern, vor denen das freundliche Antlit der Natur zu Stein, ober zur Larve erstarrt. Wenn ber einzelne Menich beleidigt ober geschädigt wird, so find Galgen und Beil sogleich bereit: wer das Bild der Menichheit beschmitt und in den Staub tritt, für den giebt es feine Strafe. Und doch kenne wenigstens ich keine Gottheit, zu ber ich beten könnte, als eben die Menschheit. — Wenn sich sonst ber einzelne Mensch in seiner Beschränktheit und Bedürftigfeit in's Allgemeine, in's Ganze und Große, hinüber flüchten konnte, so hat dieses selbst jest kaum einen letten kummerlichen Opferbrand, an dem sich das erloschene Feuer bereinst wicber entzünden läßt, hinein gerettet in eine eblere Menschenbruft. Die Menschheit ist wahrhaft ich eintobt, und nur die Schmergen in ihren edelsten Gliebern burgen für die Möglichkeit eines Erwachens. — Das Weib und die Sittlichkeit stehen in einem Berhältniß zu einander, wie heut zu Tage leider die Weiber und die Unsittlichkeit. Uebrigens find fie zu entschuldigen. Die Befellichaft hat fie emancipirt, statt, bag nur ber Dann fie emancipiren sollte. Darin stedt die Wurzel alles Uebels. Weib gehört der beschränkteste, der engste, Kreis. Für sie gerinnt das Welt-All in einen Tropfen zusammen. Sie ist die Wünschelruthe, die bem Mann die Schäte ber Erbe anzeigt. könnte ben Simmel entbehren, wenn's feinen gabe, benn für sie ist er nur Tradition, fein Weib hatt' ihn erfunden. Daß jede sich hinein sehnt, kommt daher, weil er erftlich einige Aehnlichfeit mit einem ausgesuchten Nachtisch hat, und bann, weil sie uns nicht nachstehen, weil fie senn wollen, wo wir find. Weh' benen, bie das Weib, diese Marketenderin des Augenblicks, zur Sonnenuhr machten, durch die die Ewigkeit ihre Stunden anzeigt. Dieß macht fie nicht so verächtlich, als es scheint. Wir gehen nur so lange sicher, als die Sterne über uns sicher gehen. Wanken die, so sallen wir. Das Weib ahnt kein Ziel, aber sie kennt auss Genauste den Punct, von dem man ausgehen muß, sie übersieht kein Wirthshaus, wo man eintreten und sich erfrischen kann. Das Weib bildet die Topographie des Lebens. Und dann (darum sagt' ich oben, der Wann muß sie emancipiren, nicht die Gesellschaft) sieht das Weib den Himmel recht gut, nicht durch seine eigenen Augen, aber durch ein Fernglas und weiß für die Küche zu benutzen, was der Mann in den Sternen entdeckte. — Die Sentiments der Weiber sind Aberlässe, und wie wir durch erhöhtes Empfinden gewinnen, so verlieren sie. Das Weib ist, wie der Weinstock, soll er Trauben bringen, so darf er nicht bluten.

[89] Dies ist (bie Scene im König Johann, wo der König mit Hubert den Tod des jungen Arthur verabredet) eine von jenen Scenen, welchen man einen immerwährenden Beifall versprechen kann. Die Kunst würde nicht leicht etwas zu ihrer Bollfommenheit hinzu thun, und die Zeit selbst wird ihr nichts von ihrer Schönheit benehmen können. Johnson. Das klingt doch wahrlich, als wenn, nachdem Gott die Welt geschaffen, ein Schulmeister ihm ein Attestat darüber hätte ertheilen wollen, daß sie gut sey und nicht leicht zu übertreffen.

Sinem Sperling pslegt man gewöhnlich ben Namen Philipp zu geben. Pope. König Johann von Schlegel, und Cschenburg; Wiener Ausgabe.

Man glaubt England habe den Namen Albion von den weißen Felsen erhalten, die Frankreich gegenüber sind.

Johnson.

<sup>629</sup> a. R. Ben Johnsoniche Kritit bes Shatespear.

- 632 Als man in großen Familien Narren und Lustigmacher hielt, trugen diese zum Abzeichen einen Rock aus Kalbsfell oder einer Kuhhaut. (Steevens.)
- 833 Bei Berkündigung des pähftlichen Bannfluchs wurden 3 Kerzen, eine nach der andern, ausgelöscht. Daselbst.
- 534 In einem unter Heinrich 8 gebruckten Buch heißt es, daß die Häßlichkeit der Verdammten in jener Welt sich nach den Graden ihrer Verbrechen richten werde. Steevens.
- 635 Sct. Patrik befreit das Königreich Frland von giftigen Infecten jeder Art. Steevens.
- 636 Es ist gemeine Sage, daß der Tower in London von Jul. Cäsar gebaut seh. Johnson.
- 637 Aus Abrianopel wird gemeldet: ein Grieche schießt einen Raben, Kinder spielen damit, erkranken und sterben an der Pest; wahrscheinlich, weil der Rabe viel Cadaver verzehrt.

Landbötin.

638 Ueber die Türkei und Constantinope..

Auffat von Michaud, im 4 Band bes Buchs ber 101. Die Münzverfälschung ist eine ber größten Plagen bes türkischen Reichs. Die Münzen, welche aus ber kaiserl. Fabrikation kommen, haben so wenig innern Werth, daß man ihnen die Münzen ber Falschmunzer noch vorzieht.

Schatten ber Gottheit ift bes Sultans Titel. — Als allgemeine Bemerkung kann ich hinzufügen, daß die Türken auf ihren öffentlichen Plätzen nie Denkmäler errichten. — Es ist nicht erlaubt, in ber Nähe einer Moschee zu betteln.

<sup>633</sup> vgl. "Agnes Bernauer" III S. 232, 12 f. 637 a. R. Best-Anstedung burch einen Raben. 638 a. R. Türkei.

Die Hauptstadt des ottomanischen Reichs gleicht keiner Hauptstadt in Europa und bietet überhaupt kaum den Anblick einer großen Stadt dar. Ich glaube vielmehr, ein weites Feld mit zusammen gehörenden Dörfern und Burgen zu erblicken: roth, grun. grau und weiß gemalte Bäuser, Kirchhöfe, mit Cypressen bepflanzt. weit ausgebehnte Räume, prachtvolle Moscheen mit ihren Bleibedeckten Ruppeln, Gärten und unangebautes Land um große Gebäude her: Alles bies bietet ben überraschenbsten Anblick. Fügen Sie nun diesem Gemälbe noch die Abwechselung bes Bobens auf ben 7 Hügeln hinzu, einen unermeglichen Safen, mit Schiffen aller Nationen bebeckt, das Meer von 3 Seiten und den schönen himmel des Drients. In dieser unordentlichen Masse von häufern und Gebäuden erblickt man nur wenig Bauwerke, die abgesondert betrachtet zu werben verdienten. Das Ginzelne ift unbedeutend, das Majestätische liegt im Ganzen. Wir erblicken fast nie ein hervorragendes Denkmal, die großen Moscheen und schöne Springbrunnen ausgenommen. Stellen wir uns aber auf einen höhern und offenen Bunct, so sehen wir hinreißende Gemälde. Die von Konftantin erbaute, zur Zeit des Anaftasius nieder gebrannte, von Juftinian wieder hergestellte Cophienfirche, von außen etwas berb und schwer, barf inwendig nur selten von Christen betreten werden. Das Serail bes Sultans (inwendig natürlich auch jedem Fremden verschlossen) ist Konstantinopels hervorragendster Bunct; in den Vorhöfen (in bie man gelangt) ift ber Dichellad = Dbaffi (Rammer ber Henker) wo die in Ungnade gefallenen Großbeamten gefangen gehalten, oft fogar hingerichtet werden. Gbenfalls der Blat, wo die auf Befehl des Sultans gefallenen Röpfe ausgestellt find. Jeder Ropf hat sein Dafta, ober Ueberschrift, die Brunde, weshalb er gefallen, enthaltend; die Daftas find fehr lakonisch.

<sup>638, 11</sup> ff. darin wohl Anregung zur Schilderung Bagdads im Märchenlustspiel "Der Rubin"

[90] Boridriften bes Islams über bie Che.

Ein Mann fann 4 Frauen heirathen und fie verftogen nach Die She ist verboten zwischen allen Verwandten in gerader Linie; auch darf man sie nicht eingehen mit den Berwandten einer Frau, beren Milch man gesogen, mit ber man verbotenen Umgang gepflogen ober gegen die man sich auch nur eine unanständige Sandlung erlaubt bat. Sie ift verboten mit einer Sclavin, einer fremden ober verstoßenen Frau, die schwanger ist und nicht die bestimmte Reit ihrer Absonderung erfüllt hat. Der Chemann foll alle seine Frauen mit gleicher Achtung behandeln. Wenn er ausreis't, so steht es ihm frei, diejenige mit zu nehmen, die er vorzieht, doch thut er besser, das Loos entscheiden zu Wer sich mit einer Wittwe verheirathet, soll 3 Nächte mit ihr sein Bett theilen; mit einer Jungfrau aber 7. Die Frau ist dem Manne vollkommenen Gehorsam schuldig, sie darf ohne seine Erlaubniß nicht ausgeben, er kann ihr verbieten, von ihren nächsten Verwandten Besuch anzunehmen, wofern er ihr vor Eingehung ber Ehe nicht das Gegentheil gelobt hat. Der Mann ist strafbar, der den Awed der Che, Fortpflanzung des Menschengeschlechts. zu vereiteln sucht. Gin einziges Wort bes Manns reicht hin, die Verstoßung zu bewirken; sobald es ausgesprochen ist, dürfen die Chleute einander nicht mehr beiwohnen. Die Frau muß 3 Monat abgesondert leben: nach Ablauf dieser Reit steht es dem Mann frei, bie Frau wieder zu nehmen, felbst gegen ihren Willen. Bahrend ber Zeit darf er ihr aber nicht beiwohnen; versucht er's, so hat fie das Recht, ihn zu tödten und zu vergiften. Ist die Zeit der Berstoßung erfüllt, kann der Mann die Frau wieder nehmen; doch wird bann ein neuer Ehvertrag nöthig. Ebenso bei ber 2ten Ber-Aber nach einer 3ten Verstoßung ist die Heirath verstokuna.

<sup>638, 65</sup> ff. a. R. NB

boten, bevor sie nicht mit einem anbern Mann (ber in bem Fall Fulla, Auflöser bes Berbots, heißt) verheirathet gewesen ist. Anmerkungen zum 1 Bb ber 1001 Nacht von Habicht, Schall und Fr. H. von ber Hagen)

Dämmerung ift gesehen e Nacht! — Ich kann mir eine humoristische Weltgeschichte benken, aber nur das größte Genie kann und wird sie schreiben. Es ist die letzte Aufgabe der Poesie.

Bei ber Pyramide des Cestius werden in Rom die Fremben beerdigt. Sbirren heißen die Häscher. Der spanische Plat ist eine Freistätte für Mörder.

(Hoffmanns Salvator Rofa.)

Recenfion über ben Mufen-Almanach 1837.

Man kann sie ansangen und schließen mit der großen betrübten Wahrheit: im ganzen M.-A. steht kein einziges Gebicht. Es sind Verse, zuweilen recht hübsche Verse, voll artiger Anspielungen auf mancherlei; aber, es sind lauter Sachen, von denen ein Jeder sich bekennen darf: das wär' Dir auch eingefallen. Wie ganz anders ist es mit der wahrhaft poetischen Idee! Sie ist das unveräußerliche und sogar in Gedanken unantastbare Eigenthum des Genius, der Götterfunke, der in Stunden der Begeisterung aus seinen Tiesen hervor blitzt, unbegreislich in Bezug auf Quelle und Ursprung, aber sogleich erkannt in Wesen und Ziel, sogleich verstanden und genossen. Die Poesie selbst ist ein Höchstes, unabhängig für sich Bestehendes, wie die Natur und die Gottheit, o sie ist vielleicht das Sublimat dieser beiden äußersten Kreise des Seyns und des Lebens, ein Fortbilden der höchsten Form oder Krast in den zur Ausgabe ge-

<sup>641</sup> vgl. an Elise, 14. März 1837. Bw. I S. 48 641, 8 sogar — Gedanken üdZ 641, 12 in Wesen — sogseich a. R. 641, 15-17 ein — Stoffen, üdZ

stellten Stoffen, und darum nicht durch den Verstand in dem, was man Begriff zu nennen pflegt, zu silhouettiren; was der menschliche Geist erfassen kann, das beherrscht er auch und ordnet es sich unter, die Poesie aber beherrscht ihn und er bannt von ihr gerade so viel in die Aesthetik, als von Gott in's Dogma und von der Natur in die Physik. Seen dies aber macht das Urtheil über den allein fruchtbaren Punct, die Entscheidung darüber, ob die Poesie irgendwo in die Erscheinung getreten sey, oder nicht, unendlich leicht; der echte Geschmack ist ein Ding, welches nicht sowohl erworden wird, als es verloren geht, er bedarf keiner langwierigen Destillation und Filtration; wer einmal einen Hauch der Gottheit verspürt hat, der ist freilich nicht gleich ein Evangelist oder gar ein Christus; doch wird er sie niemals mehr in einem Katechismus, und noch weniger in einem goldenen Kalbe zu sinden glauben.

- unter allen entsetzlichen Dingen das Entsetzlichste ist Musik, wenn sie erst erlernt wird!
- 543 Heute sah ich Knaben spielen. "Ich sagte der Eine bin Gensdarme und Du, und Du, und ihr übrigen seyd Lumpe!" 544 [91] Ich sehne mich nach einer Mondschein-Nacht in Rom.
- 645 Alles Dichten ist Offenbarung, in der Brust des Dichters hält die ganze Menschheit mit all ihrem Wohl und Weh ihren Reigen und jedes seiner Gedichte ist ein Evangelium, worin sich irgend ein Tiefstes, was eine Existenz, oder einen ihrer Zustände bedingt, ausspricht. (Brief an Elise vom 14 März)

<sup>641,17</sup> bem was man über irgend einem 641,22 zuerst Eben beswegen ist das Urtheil über den allein fruchtbaren Punct unendslich leicht 641,28 f. zuerst der kann darum freisich nicht gleich ein Ehriftus 641,29 gar üdZ 645 aus demselben Brief I S. 47

- Die meisten Dichter machen bas Wort, bas sie ihren Gestalten in ben Mund legen, zum Spiegel ihrer Zustände; es muß aber zugleich bas Echo ihrer Natur sehn!
- 647 Vorgestern hab' ich einer Promotion beigewohnt. Der Rector in rothem Gewand, rothe vierecte Kappe, vor ihm her getragen bie zwei langen wunderlich geformten academischen Scepter, die por ihm auf den Tisch nieder gelegt wurden, sobald er in seinem Stuhl Blat genommen hatte. Ihm zur Linken ein niebriger, mit blauem Tuch überzogener Katheder für den Doctoranden. hinter diesem ein zweiter, etwas höherer, für den Decanus. An langen, blau überzogenen Tischen auf Stühlen die Senatoren in blauen bauschigen Gewändern, mit blauen Kappen, ähnlich der bes Rectors. Der Candidat felbst in schwarzem Frack, einen breieckten schwarzen hut unterm Arm, Degen an ber Seite. Der Candidat fordert in aller Form seinen Respondenten zum Angriff ber von ihm aufgestellten Theses auf. Der Decan verlief't zuvor seinen Lebenslauf und ertheilt ihm nachher die Doctorwürde, nachdem er zubor ben Gelehrten-Gid, Runft und Wiffenschaft, vornämlich aber bem Baterland treu sehn zu wollen. burch Berührung ber acabemischen Scepter geleistet hat.
- Genie ift Bewußtsenn ber Belt.
- Rlopstocks Messias steht zu uns'rer Zeit, wie ein stattlicher gothischer Dom. Er ist herrlich genug und Jeder fühlt Respect, aber keiner tritt herein.
- 650 Es ift (nach der Seherin von Prevorst) ein alter Glaube, daß ein Fenster geöffnet werden müsse, sobald ein Mensch gestorben seh.

<sup>646, 8</sup> augleich üdZ 647, 10 a. R. eine Notiz ausgeschnitten

- Das kleine Kind in der schmerzhaften Capelle, was die Wunden des Christusbildes kußte; jenes andre aufm Gottesacker, das die Gräber mit Weihwasser besprengte.
- Ich glaube an mir selbst ersahren zu haben, daß der Mensch nicht allein, wie oft bemerkt ist, in Worten denkt, sondern, daß er Alles, was er denkt, in Gedanken zugleich spricht, und eben, weil er nicht zwei Gedanken zugleich aussprechen kann, kann er sie auch nicht zugleich, ihrem ganzen Umriß und Inhalt nach als Stizze geht's zur Noth, doch auch schwer sest halten. Dies mögte zu wichtigen Bemerkungen über das Verhältniß des ursprünglich Gedachten zu dem bereits Bearbeiteten führen; vielleicht gar zu der Leberzeugung, daß es überall nichts Ursprüngliches für uns giebt, d. h. daß wir den Gedanken in dem Augenblick, wo wir uns seiner bewußt werden, schon zu Etwas gemacht haben.
- Beit, wo er von der Sache noch Nichts versteht, über die Sache gegeben werden, wirken können, ersahr' ich an mir mit Bezug auf die Sprache. In irgend einer pedantischen deutschen Grammatik las ich in meinen frühsten Knadenjahren, es seh äußerst sehlerhaft und verwerslich, ein hat, seh, ist pp. am Schluß eines Sazes, dem solch ein Schwänzchen zukomme, auszulassen. Ich prägte mir das um so bereitwilliger ein, als ich eben so weit war, daß ich das Hilfsverdum so, wie etwa ein Unterofficier ein Bataillon, commandiren konnte. Längst hab' ich mich davon überzeugt, daß nicht allein der numerus des Styls das Kappen dieser abscheulichen Schlepptaue gar oft verlangt, sondern daß die deutsche Sprache überhaupt, je weiter sie sich selbst in ihrer

<sup>652</sup> vgl. "Granze bes Denkens" VI S. 446 653,1 Menfichen tidZ

Grazie verstehen lernt, manche Zeiten ihrer Hülfsverba ganz und gar, und manche in unendlich vielen Fällen in den Ruhstand versehen wird. Dennoch laß' ich noch immer kein hat, ist pp. ohne ein inneres Wißbehagen aus. Freilich (hierauf bringt mich die mir leider sehr wohl bekannte Beamten-Prosa) muß man ein hat niemals im Nachsatz einer Periode streichen, weil man es schon im Bordersatz angebracht hat.

- 654 Unterschied zwischen Characteren und Automaten.
- 655 ars lulliana, die Kunst, von allen Dingen sinnlos zu schwahen, ist eine Ersindung von Raimundus Lullus, einem berüchtigten Scholastiker des 13 Jahrhunderts.

Lichtenbergs Schriften Bb 1.

656 [92] Lichtenberg ist allenthalben vortrefflich, aber er wird ein Pedant, sobald er auf Poesse kommt, von der ihm, außer dem Rhetorischen, Nichts zugänglich gewesen zu sehn scheint.

## 657 Gine höchst merkwürdige Bemerkung Lichtenbergs: (Bb 2, S 13.)

Euler sagt, es würde eben so gut donnern und blitzen, wenn auch kein Mensch vorhanden wäre, den der Blitz erschlagen könne. Es ist ein gar gewöhnlicher Ausdruck, ich muß aber bekennen, daß es mir nie leicht gewesen ist, ihn ganz zu sassen. Mir kommt es immer vor, als wenn der Begriff sehn etwas von unserm Denken Erborgtes wäre, und wenn es keine empfindende und denkende Geschöpfe mehr giebt, so ist auch nichts mehr. So einsältig dies klingt, und so sehr ich verlacht werden würde, wenn ich so etwas öffentlich sagte, so halte ich doch so etwas muthmaßen zu können, für einen der größten Vorzüge, eigentlich sür eine der sonderbarsten Einrichtungen des menschlichen Geistes. Dieses hängt wieder mit meiner Seelenwanderung zu-

sammen. Ich benke, ober eigentlich, ich empfinde hierbei sehr viel, das ich nicht auszudrücken im Stande bin, weil es nicht ge-wöhnlich-menschlich ist, und daher uns're Sprache nicht dafür gemacht ist. Gott gebe, daß es mich nicht einmal verrückt macht. So viel merke ich, wenn ich darüber schreiben wollte, so würde die Welt mich für einen Narren halten und deswegen schweige ich. Es ist auch nicht zum Sprechen; so wenig, als die Flecke auf meinem Tisch zum Abspielen auf der Geige.

658 Ich glaube oft, schon etwas gesehen zu haben, was ich erweistich zum ersten Mal sehe, namentlich Landschaften.

Rum zweiten Mal schon hab' ich die Seherin von Prevorst 659 pprgenommen, aber das Buch widersteht mir in innerster Natur. Gott bewahre mich vor der Ueberzeugung, daß dies Weib Recht habe; ich mußte zugleich an Borherbestimmung im allerstrengsten dogmatischen Sinn glauben und mich unter bie von Ewigkeit her Verdammten zählen, denn dem von ihr verkündeten Mittelpunct alles Senns kann sich nie und nimmer in meiner Bruft etwas zu-bewegen. Aber. das ist auch völlig unmöglich. schon barum, weil, wovon ich innig überzeugt bin, in diesem irdischen Borspiel des Lebens nicht einmal die sämmtlichen, in ben Menschen versenkten Rrafte angeregt, geschweige bis zum letten Bunct entwidelt werben. Unfer Ahnen, Glauben, Vorempfinden pp. haben wir bis jest nur als den Beweis für bie Eriftenz einer uns in ihrer Realität noch unerfaßbaren außer uns vorhandenen Welt in Anwendung gebracht; mir sind sie mehr, sie sind mir zugleich die ersten Pulsschläge einer noch schlummernden, in uns vorhandenen Welt. — Ich stelle Nichts von Allem, was Kerner von seiner Kranken erzählt, in Abrede;

<sup>659, 15</sup> Welt [gelten laffen]

ich nehme sogar sein Mittel-Reich willig an, um so eher, als dies ja eigentlich schon auf Erden anfängt. Aber, wenn ich gleich nicht weiß, in wie sern sich der physische Zustand jener Unglücklichen medicinisch erklären und auf erste Ursachen zurück sühren ließe — in diesem Punct ist Kerner mangelhafter, als er sehn sollte — so scheint es mir doch leicht, den psychischen bis zu seinem Ursprung zu versolgen. Man müßte von der (gewiß auffallenden) Bemerkung ausgehen, daß die Seherin in ihrer Geisterwelt auch nicht das Geringste, was nicht schon längst vorher in Millionen Köpsen gespukt hätte, entdeckt, sondern die alten gewohnten Gestalten bloß colorirt. Sie steht physisch als eine einzige Erscheinung da; dies würde mithin undegreislich sehn, wenn sie wirklich mit geistigem Auge geschaut und nicht bloß phantastisch geträumt hätte. pp

- 660 Ein Gott, bessen der Mensch, den er geschaffen, noch bebürfte, müßte doch ein recht trauriger Gott seyn.
- 3ch habe vor einigen Tagen wieder einen Band von Musaus Bolksmärchen gelesen und nicht mehr das alte Bergnügen dabei empfunden. Liegt das am Autor, oder an mir? d. h. entspricht er jenen tieseren Einsichten in die Natur des Komischen nicht, die ich im letzten Winter gewonnen zu haben glaube, oder entsprach meine Stimmung der Lectüre nicht? Antwort: ich muß ihn über's Jahr noch einmal lesen!
- 662 "Ich sehne mich nach Bergangenheit!" Das könnte für mich ein sehr begründeter Seufzer sehn!
- "Gin Mensch, ber sich für ein Genie hält, ist verloren!" Lichtenberg.
- 664 [93] Wenn alberne Weiber und dumme Jungen die Composition eines großen Weisters abspielen, so kommt es mir vor,

als wollte ein Esel Geister beschwören. Es ist mir abscheulich, und gerade über mir wohnt eine Gans, die dem Flügel keine Viertelstunde Ruhe läßt. —

- Daß ein Bösewicht nie bei kleinen Verbrechen stehen bleibt, sondern immer zu größeren vorschreitet spricht dies gegen den Bösewicht?
- 666 Faust und Christus, zusammen kommenb. —
- 8657 Bei gewitterschwang'rer Luft fahren aus Lilien und einigen anderen Blumen kleine Flammen (Jean Paul) Das muß wunberbar-schön sehn.
- 1668 Ueber Nacht (b 3 April) hatt' ich einen wunderlichen Traum. Ich sah baumhohe, graue Bilbsäulen; um sie besser zu besehen, ging ich in einen Stall; hier wurden mir Caraiben (die aber Pferde waren) vorgezeigt und endlich lebendige Bäume, die vor der Thür standen und durch Stroh (ich sah die Fütterung, sie neigten sich mit ihren Zweigen hernieder und führten dann das Stroh mit sich hinauf in die Lüste) ernährt wurden.
- 669 Es ist eine Wahrheit, von der sich Jeder möglichst früh zu überzeugen suche, daß sich im Leben Nichts nachholen läßt.
- 670 er sah das Wappen verkehrt einhauen und den Schild verkehrt aufhängen und hörte die Schaufeln, die den Helm zerftießen und dem Sarg nachwarfen. (Titan von Jean Paul.)
- 571 Ich träumte einmal, ich läse lauter neue, herrliche Romanzen von Uhland und erinnerte mich beim Erwachen noch lebhast,

<sup>665</sup> so Golo 668 vgl. "Traum und Poesie" VI S. 372 und VII S. 366 f. 670 a. R. Wenn der letzte eines fürstl. Geschlechts stirbt.

wie sehr ich die Tiese ihrer Compositionen bewundert hatte; ich mag da selbst recht gute Romanzen gemacht haben und kann mich (so lächerlich es klingt) noch jeht über das Vergessen dieses Traums ärgern.

- Fener eblen Gift-Einsaugungskunst, beren Lichtenberg in seinen Schriften gebenkt, hab' auch ich mich besteißigt und bin barin, dünkt mich, für mein Alter (seit März 24 Jahr) schon weit genug vorgerückt. Es kommt aber hinzu, daß ich (wovon Lichtenberg wenigstens keine Melbung thut) das Gift recht geschickt wieder von mir geben kann, freisich nicht sowohl, um Anderen, was nur nebenbei geschieht, ihre Stunden zu verderben, als, um mir manche durch das süße Gesühl, einmal des Stricks und Schandpsahls zugleich würdig gewesen zu sehn, recht zu würzen. Hierin ist nicht die geringste Uebertreibung. Wollt ich mich von diesem Punct aus einmal schilbern, so gäb' es gewiß eine Art Character, von dem Jeder, der ihn bedauerte, zugleich bedauern würde, daß er sich nicht überwinden könne, ihn anzuspeien. Vielleicht ist's meine Pflicht, es zu thun.
- Der Spahiergang, Abends am 4ten April, mit Ihr seh mir unvergeßlich; das war ein Blid in ihre Liebe und ihre Seele. Ich sagte ihr, ich seh in eine Andre verliedt und mögte sie haben. "Dann bist Du auch doch recht falsch!" "Bist Du denn aufrichtig gegen mich gewesen?" "Ja, das war ich, ich hätte nicht aufrichtiger sehn können." "Nun, ich hab's Dir gesagt, Niemand kann für seine Leidenschaften." "Das ist wahr." Du wärst mir auch doch untreu geworden. "Nein sagte sie mit einer aus dem Innersten kommenden kalten Bestimmtheit nie, nie!" Und kein Wort über die Erwählte, die ich ihr (Alles war wie-

<sup>672</sup> vgl. den Character des Schlägel in Hebbels Novelle 672, s Gefühl über Selbstgeständniß

ber ein bloßer Gifthandel) nannte, von der sie doch, wie sich später, als ich ihr, die Alles geglaubt, reuig um den Hals siel, auswies, so manches Schlimme wußte. Sie ist gut! Und ich soll das nicht vergessen!

- 574 Ich lese jetzt ben Titan von Jean Paul. Der Siebenkäs kann sich einem Roman von Göthe an die Seite stellen, der Titan (freilich din ich erst dis an den 3ten Band gekommen) kann's nicht. Besonders ist mir dieses Product aus Rosen- und Lilien-Essen, die Liane, zuwider. So sind die Weiber nicht, und Gott bewahre sie vor solcher Verklärung. Ueberhaupt sehlt es hier sast überall an Gestaltung.
- 575 Ich hab' mich eigentlich niemals kleiner gefühlt, als eben im Frühling. Die treibende Unendlichkeit brängt sich um meine Bruft herum und schließt sie zu, und erst, wenn der Sommer jämmerlich mit seinen alten Stereotypen zu Markte zieht, wird mir's wieder leicht, und der innere Besud wirst sein altes Feuer.
- Der Philister hat oft in der Sache Recht, nie in ben Gründen.
- 677 Es giebt keinen ärgern Tirannen, als den gemeinen Mann im häuslichen Kreise.
- 678 [94] Gemeine Leute verderben ihren Kindern gern ein Fest, vorher oder nachher.
- 679 Auf Hamann bin ich sehr begierig; es muß um einen Mann, ben nur Göthe, Jean Paul und Herber (und sonst Niemanb) lesen, etwas Gewaltiges sehn.

<sup>676</sup> vgl. den Plan zum Roman "Philister" VIII S. 364 ff. 677 Meister Anton in "Maria Magdalene"

- 280 Wiederholen alter Lectüre ist der sicherste Prodirstein gewonnener weiterer Bildung.
- 682 Schillers Jungfrau von Orleans ist ein großes Dichterwerk.
- Mn Leute, bei denen eine schöne Handschrift schon ein Borgug des Briefs ift, sind am schwersten Briefe zu schreiben.
- 283 Wenn man weit gekommen ist, aber noch nicht weit genug; bas ist sehr schlimm, und diesem Fluch erliegt uns're Zeit.
- 684 Es giebt Menschen, bie Mufiken find.

b. 13 April.

- Heute ift ein glücklicher Tag für mich gewesen. 1. erhielt ich heut morgen 8 Louisd'ore aus Berlin. 2. kam Rousseau.
   kam er 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tag früher, als er mir geschrieben hatte. 4. ließ ich heut Abend mein Licht zu Boben fallen, ohne daß es zerbrach.
- 686 Es ist ein Unterschied zwisthen einem Mann von Bebeutung, und einem Mann, der Etwas bedeutet.

– (aus einem Brief an Elise)

- 587 Daß die Menschen so viel von Schmerzen und boch so wenig vom Schmerz wiffen!
- Db es für diese Krankheit ein Heilmittel giebt, weiß ich nicht; das weiß ich, der Doctor, der mich curiren will, muß vorher die ganze Welt curiren und dann bin ich gleich curirt. Von diesem Punct kommen wir so leicht auf Religion, wie von der Auszehrung auf einen Wunder-Doctor. Die Religion der

<sup>685</sup> vgl. 747, sff. Gräfin Rhedern schickte das Geld, veranlasst durch Amalia Schoppe 685, s Tag fehlt 686ff. Brief vom 11. April 1837. Bw. I S. 50 ff.

meisten Leute ist Richts, als ein "Sich schlafen legen" und es ift wirklich zu befürchten, Gott moge fie für ihre Gottesfurcht noch einmal scharf ansehen, benn es ift keine Runft, zu Bett zu gehen, wenn man mude ift, oder gar — ber Fall ift noch häufiger — niemals aufzustehen und die Unbegreiflichkeiten ber Natur und des Menschengeistes im Schlaf — d. h. im Glauben - vor sich vorüber gehen zu lassen. Es ist mahr, ber Gott bes wahren Christen paßt in die krause Maschine, wie eine Welle in die Windmühle; aber eben, weil er so erstaunlich gut past, mögt' ich einen solchen Gott bezweifeln. Wir durchdringen nie eine Urfach' und erfaßten wirklich bis zur Buberficht die End. Ursach? Ich will dem christlichen Hochmuth nur eine Frage vorlegen, die vielleicht ihn und, wo nicht, gewiß mich, verstummen macht. Woher kommts doch wohl, das Alles, was auf Erden jemals bedeutend mar, über Christenthum bachte, wie ich? Sollten in der That Leute, für die es auf Erden fast feinen Unterschied giebt, berufen fenn, Simmelskarten zu verfertigen oder zu approbiren? - Für die Eristenz des Gluds auf irgend einem fernen Indien im Weltall spricht freilich Nichts so sehr, als das Unglück: nicht, weil die Wunde ein Bflafter voraus fest, sondern, weil die Idee des Bluds in einem Menschengeist etwas so Unbegreifliches. Rärrisches, ja Wunderbares, ist, daß sie nur durch Offenbarung hinein kommen fann. So liegt ber echte Troft eigentlich in ber Berzweiflung, und es giebt keinen Propheten, als den Wahnsinn.

Unsere Zeit ist schlimme Zeit. Das große Geheimniß, die letzte Ausbeute alles Forschens und Strebens, die "Einsicht in das Richts" war ehemals hinter Schlösser und Riegel verstedt, und der Mensch sah sich und das Räthsel zu gleicher Zeit aufgelöf't. Die alten Schlösser und Riegel sind schad-

<sup>688, 10</sup> auffteben

haft geworben, ber Knabe kann sie aufreißen, ber Jungling reißt fie auf; ach, und fliegt ber Abler wohl langer. als er an die Sonne glaubt? Die Weltgeschichte steht jest bor einer ungeheuren Aufgabe: Die Hölle ist längst ausgeblasen und ihre letten Flammen haben den Himmel erariffen und verzehrt. [95] bie Idee der Gottheit reicht nicht mehr aus, denn der Mensch hat in Demuth erkannt, das Gott ohne Schwanz. d. h. ohne eine Menschheit, die er wiegen, fäugen und felig machen muß, Gott und felig fenn tann; die Natur fteht jum Menschen wie bas Thema zur Bariation; bas Leben ist ein Krampf, eine Ohnmacht ober ein Opiumsrausch. Woher foll die Weltgeschichte eine Ibee nehmen, die die Ibee der Gottheit aufwiegt oder überragt? Ich fürchte, zum ersten Mal ist sie ihrer Aufgabe nicht gewachsen: sie hat sich ein Brennglas geschliffen, um die Idee einer freien Menschheit, die, wie der König in Frankreich, auf Erben nicht sterben tann, barin aufzufangen: sie sammelt, bie Beltgeschichte fammelt, fie fammelt Stralen für eine neue Sonne; ach, eine Sonne wird nicht zusammen gebettelt!

690 Manche Menschen schreiben nicht, weil sie etwas fühlen; sie fühlen bloß, daß sie schreiben. Nach seinen Briefen aus Hamburg zu urtheilen, gehörte H—r dazu.

591 Ich bin überzeugt, wenn ich jest jenen unheimlichen Geisterschauber, wie ihn nicht Bücher, nicht gespenstische Oerter, nicht die Mitternachtsstunde in meiner Brust hervor rusen, empfinde, so ist mir ein Geist nah.

802 Rouffeaus Abentheuer in dem einsamen Hause in der Glücksftraße, wo er das wunderliche Klopfen erst im Ofen, dann in

<sup>690</sup> wohl Hocker

ber gegenüber liegenden Ede, bann unter seinen Fußen, bann über sich, vernahm.

- 693 Rouffeau glaubt zuweilen zu empfinden, er muffe herr über irgend einen Geift febn.
- Rousseaus Bruber, der lacht, wenn alle Andern traurig sind, z. B. auch, wenn plötzlich ein Glas oder dergl. zerbrochen wird, nicht (er ist blödsinnig) aus Bosheit, sondern weil es ihm Bergnügen macht. Er unterbricht immer das Vorlesen, doch nie das Gebet. Wie wohl solche Menschen gegen die Geisterwelt stehen, ob sie nicht vielleicht Manches empfinden, fühlen und sehen, was ihr angehört und uns verschlossen ist, was sie aber, eben, weil sie die se Welt (die unsrige) so wenig kennen, ihr zurechnen.
- Der Traum löscht zuweilen eine ganze Zeile Lebens aus und führt den Menschen, ganz so, wie er war, als ihm das hätte begegnen können, was der Traum ihm vorspiegelt, in eine ferne Vergangenheit zurück. So ging ich (im Traum vom 3ten April) mit Alberti und wußte Nichts von Allem, was sich zwischen uns in Hamburg ereignet hat.
- 596 Wie ein Mensch mehr Glück, als er verbient, ertragen kann, begreif' ich nicht; dies muß der armseligste aller Zustände seyn.
- 697 Daß der Mensch sich in den absurdesten Zuständen (3. B. der Trunkenheit) selbst beobachtet, ist vielleicht die merkwürdigste Aeußerung des inneren Lebens.
- 8608 Biele verfluchen nicht das Leben, sondern ihr Leben.

<sup>694</sup> vgl. Kaspar in "Genoveva", Nachspiel V. 252 696 vgl. "Zwölf Jahre später" VI S. 368

- Der Mann verliert entweder Alles, oder Nichts; entweder nicht den Freund, oder zugleich die Freundschaft, die Geliebte, oder zugleich die Liebe. Bei den Weibern ist es anders, in ihrem Schmerz, wie in ihrem Glück liegt Hökerei.
- ... Man wirft Napoleon Selbstsucht vor was bleibt denn einem solchen Mann, außer Selbstsucht!
- 701 [96] Wir Menschen haben darum so oft recht, weil wir so selten gang recht haben.
- Das Wort ist ein Denkstein, nicht bessen, was die Menschheit Jahrtausende hindurch bei gewissen Gegenständen gedacht hat, sondern nur dessen, daß sie dabei gedacht hat. Ein bebeutender Unterschied.
- 703 Es giebt keinen Weg zur Ratur der Dinge, ber nicht von ihnen zu entsernen schiene.
- Der Birtuos steht zum Componisten, wie der Schauspieler zum Dichter. Ob wohl der große Musiker mit Genuß Roten lies't?
- 705 Gewöhnlichen Menschen scheint jedes Medium des höheren Lebens Krankheit.
- 206 Wären Jean Pauls weibliche Engel nur keine Engel mit Bewußtseyn!
- Weiber sparen am liebsten in ihren Verschwendungen!
  708 Man kommt schwer bazu, in den Schwächen und Gebrechen
  der Menscheit, wie in andern Dingen, Nothwendigkeit zu sehen
  und sie als solche gelten zu lassen. Den einzelnen Menschen
  - 700 gehört wohl zum Napoleonplan 704 vgl. "Virtuosen-Portraits" VI S. 355

hebt über seine Schwächen und Gebrechen wohl der Enthusiasmus hinaus; er irrt sich aber, wenn er, was er gern thut, diesen mit in Anschlag bringt, sobald von der Leistung irgend einer Gesammtheit die Rede ist, denn die Masse, wenige Fälle ausgenommen, kann sich nicht enthusiasmiren.

- Der wahrhaft bebeutende Geist kann in keine Zeit fallen, die es ihm unmöglich machte, seine großen Kräfte spielen zu lassen; fällt er in ein mattes, entkräftetes, leeres Jahrhundert, so ist ja eben das Jahrhundert seine Aufgabe.
- 31. In welchem Berhältniß wohl gewisse nichtswürdige Thiere, 3. B. Schlangen, Insecten pp. zur Erfindung und Ausbildung der Teufels-Idee stehen?
- 712 In den Gestaltungen des Reichs der Fische liegt viel Burlest-Humoristisches.
- Die meisten Ersahrungen über mich selbst habe ich in Augenblicken gemacht, wo ich die Eigenthümlichkeiten anderer Menschen erkannte.
- man nicht völlig kennt. Die Ausübung dieser Lebensregel würde weit führen.
- Bei Betrachtung bebeutender Kunstwerke am Einzelnen haften zu können, ist Zeichen eines mittelmäßigen Kopfs; dagegen ist es aber ebenfalls Zeichen der Mittelmäßigkeit eines Kunstwerks (bichterischen oder plastischen) wenn man über das Einzelne nicht

<sup>710</sup> vgl. "Der Bramine" VI S. 434 f. 712 vgl. "Selbsterkenntnis" VI S. 343 712, 1 in] im 714, 2 ift [bie Aufgabe]

- hinaus tann, wenn es fich bem Ganzen gewiffermaßen in ben Weg stellt.
- 715 Die plastische Kunst stellt im Mann das Opponirende, im Gott das Dirigirende dar; Jupiter und Prometheus.
- Manche Menschen glauben nur darum einen Gott, eine Unsterblichkeit, weil sie sich so ungeheuren Joeen nicht zu opponiren wagen.
- 217 Alle Mittelmäßigkeit in der Poesie führt zur Heuchelei in Character und Leben.
- Die Geschichte bes letten Markgrafen von Ansbach, mit bem Ring aus bem Grabgewölbe.
- Der gute Erzähler zeichnet immer bas Aeußere und bas Innere zugleich, Gins burch bas Andere.
- [97] Göthe sagt mit Bezug auf den Michel Kohlhaas, solche Fälle müsse man nicht im Weltlauf geltend machen. Das ist wahr, insofern man daraus keine Schlüsse zum Nachtheil des Allgemeinen ziehen darf. Doch scheint mir, der Dichter muß eben auf Ausnahmen der Art seine Ausmerksamkeit richten, um zu zeigen, daß sie so gut aus dem Menschlichsten entspringen, wie die Duzend-Exempel.
- 3ebem bedeutenden Mann glaube man das Schlimme, das er über sich selbst sagt, aber nie mehr. Er sagt nicht zu viel, poch zu wenig, wenn er den Muth hat, überall etwas zu sagen.
- 922 Es giebt Erscheinungen (regelmäßig wieder kehrende) in der Natur, die mich aus aller Gegenwart heraus reißen und in Ber-

<sup>718</sup> die Geschichte mir unbekannt, vgl. "Gyges und sein Ring"? 722 vgl. "Nachtgefühl" VI S. 227 722, 2 bie nach wobei

gangenheit und Zukunft zugleich hinein ftürzen. So erinn're ich mich z. B. im Frühling bei ben ersten Blüten bessen, was ich über und durch sie in der Kindheit dachte und empfand, und meine zu ahnen, was ich über und durch sie im hohen Alter benken und empfinden werde.

- Gin Philosoph ist, wie ein toller Hund, ber nicht links, noch rechts sieht und nur nach bem schnappt, was ihm gerabe entgegen kommt.
- 3ch glaube, an jeden Ton einer verständlichen Musik knüpft sich für die Seele eine plastische Gestalt.
- Db bie Wusit wirklich nur das Allgemeinste ausdrücken kann, oder ob ich und Biele (wie Tausende von der Poesie) nur ihr Allgemeinstes verstehen? Ob es überhaupt für irgend eine Kunst einen anderen Weg zum Allgemeinsten giebt, als der durch das Individuelle führt?
- 226 Alle Kunft verlangt irgend ein ewiges Element; darum läßt sich auf bloße Sinnlichkeit (von der sich keine unendliche Steigerung denken läßt) kein Kunstwerk basiren.
- Gewiß ist es ein guter und insbesondere mir für Erlangung weiterer Bildung anzurathender Weg, von irgend einem Punct in irgend einer Wissenschaft auszugehen und sich dabei über Alles, was aus andern Wissenschaften dahin einschlägt, nebenbei zu belehren.
- Die Zeitungen melben: Ein Geizhals liegt todtkrank darnieder und erfährt von seinem Arzt, es sey keine Rettung. Er steht auf, verbrennt sein ganzes Vermögen (ungefähr 100 000 rth in Papieren), legt sich wieder hin und fällt in tiesen Schlas.

<sup>722, 5</sup> und burd, a. R.

Als ber Arzt ihn wieder sieht, sagt er ihm, die Krisis seh vorbei und Nichts mehr zu fürchten. Er erhenkt sich. Wunderbarherrlicher Humor der Nemesis.

- Der erste Mensch legt aus Dankbarkeit und zum Opfer bas Innerste der Frucht, den Kern, in die Erde, die sie hervorbrachte. Und die Erde treibt einen neuen Baum!
- 530 Heute (b. 26 May) hatt' ich einmal recht wieder ein Kindergefühl. Die Kindheit sieht Alles, wie hinter einem Flor, die Dinge beziehen sich noch nicht auf sie. So waren mir all die Menschen, die (bei der Militairmusik) ab- und zuströmten.
- Der Mensch kann eigentlich sein Ich aus ber Welt gar nicht weg benken. So sest er mit Welt und Leben verwebt ist, eben so sest, glaubt er, sehen auch Leben und Welt mit ihm verwebt.
- In jedem Menschen bleibt irgend ein Rest von Gutem. Das ist ein letztes grünes Zweiglein der Pflanze, in dem das Leben sich erhält. Der Gärtner wird ihn zu nutzen wissen.
- 733 [98] Große Menschen sind Inhalts Verzeichnisse ber Menschheit.
- 234 Wahnsinnige, die in's Frrenhaus gebracht werden, halten dies immer für ein Zuchthaus. Die Desen im Frrenhaus sind umflochten.
- 235 Worte sind Mungen bes Geistes, bie nicht find, nur be-
- Wenn eine Revolution verunglückt, so verunglückt ein ganzes Jahrhundert, denn dann hat der Philister einen Sachbeweis.

<sup>729</sup> vgl. "Adam und der Fruchtkern" VI S. 378 731 vgl. Holofernes 734, 2 finb [mit]

- Gewöhnliche Menschen sind weit mehr Dichter im Sprechen, als im Schreiben; benn, während sie sprechen, wirkt auf sie Leben und Welt gemeinsam ein und läßt sie oft das Rechte, das Inneres und Aeußeres verknüpsende Wort, ergreisen; wenn sie schreiben, sind sie auf sich selbst verwiesen.
- 738 Wie schlimm, daß ich in ein Zeitalter bes Ausruhens gefallen bin.
- Db bas Christenthum fortbestehen wird, ober nicht? Febenfalls ist die Krisis eingetreten, denn was früher nur einen Theil der Literatur bewegte, bewegt jetzt das Leben; hält sich in solchem Kampf eine Institution, so hält sie sich auf ewig.
- Man enthusiasmirt sich zweimal für eine Religion, (und gerade dann, wenn man ihr noch am wenigsten Dank schuldig ist) wenn sie entsteht und wenn sie untergeht.
- 741 E3 ist nicht ärgerlich, Brüber zu haben, aber Halbbrüder.
- Hür meinen Nächsten würde oft dabei wenig heraus kommen, wenn ich ihn liebte, wie mich selbst.
- 143 Ueber Nacht träumte mir, meine Mutter und Johann wären nach München gekommen. (b. 29 May)
- 514 Sich aufs Leben vorzubereiten und zugleich zu leben, ist bie höchste Aufgabe.
- B: "Nur Eins hat mich verbrossen und verdrießt mich noch immer: als Du sagtest: ich hätt' eine bloß thierische Liebe.

München b. 29 May 1837.

346 Ich habe heute einen Entschluß gefaßt, zu beffen Ausführung

<sup>740</sup> vgl. "Moloch" 742,1 babei üdZ 745 a. R. NB gemeint ist Beppi Schwarz

747

Gott mir Kraft verleihe. Ich habe bisher all mein Thun und Treiben zu einseitig auf Poesie bezogen; heut' hab' ich eingesehen, daß bieser Weg mich am Ende auf ein schaales Nichts reduciren muß. Es heißt, statt des Baums die Blüte pslegen; der Weg zum Dichter geht nur durch den Menschen. Ich werde von nun an arbeiten, arbeiten um der Arbeit und um des Nutzens willen, den sie als solche für mich als Menschen haben wird, oder kann!

Aus einem Brief an Frau Doct. S. bom 25 May 1837.

- Sie meinen, ich hätte Ihnen Etwas zu verzeihen. Das nicht, theure Freundin, denn ich weiß, daß man immer ein Bittender bleibt, wenn man [99] auch für Andere bittet, und ich weiß, was es ein stolzes Herz kostet, zu bitten, unter welchen Umständen es immer sen. Ihre Bitte ift diesmal nicht fruchtlos geblieben: die Frau Gräfin von R. hat mir neben einem Schreiben, bas ich zur Verständigung bessen, mas ich über biesen Bunct zu sagen gebenke, sammt meiner Antwort, abschriftlich beifüge, 8 L. gesandt. Ich gestehe, diese Sendung war mir nicht sowohl erfreulich, als überraschend und unbegreiflich, und ich wußte wirklich nicht, wie ich mich dabei benehmen sollte: zulett bachte ich, es sen ein wohlwollender Schritt ber hoben Dame, um das Beinliche, was in der Art und Beise, womit fie bas Berhältniß zwischen ihr und einem Menschen, bem sie vielleicht doch zu viel gethan, abgebrochen hatte, liegen könne, aufzuheben. Da hielt ich's benn für meine Schulbigkeit. bas Gelb nicht, wie mir Anfangs nahe lag, zu remittiren, sonbern meinen Dank auf eine meiner Stellung zu einer Bonnerin.

<sup>747</sup> die Briefe an Amalia Schoppe sind nicht gedruckt 747, s Gräfin Rhedern, geb. Jenisch, die zu Hebbels Ausbildung beitrug, vgl. 685 und Nachlese I S. 102

bie eine Barte aut zu machen wunschte, angemeffene Beise auszusprechen und das Bornehme, was in diesem Abfinden lag, zu übersehen, um so mehr, als es von Vornehmen ausging. Zuschrift hat nun erklärt, was unbegreiflich war, und ich kann mich jest bes Gebankens nicht erwehren, daß es wohl weniger die Rücksicht auf eine begangene (ich finde kein anderes Wort. ober vielmehr, ich mag es nicht seten) Rücksichtslosigkeit und auf mich. als Mitleid mit meiner anscheinenden Noth gewesen sehn mag, was mir jene 8 L verschafft hat. Genug hievon, bas Gelb ist nun einmal in meinen Händen und mein Dank in ben händen der Frau Gräfin, und mit Bezug auf Bergangenbeit mag man benten, nur nicht wünschen: was ich aber hoffe. ist — daß nicht mehr komme. Diese in der Sache und in meiner Natur begründete Hoffnung wird mich auch wohl nicht täuschen; geschähe es bennoch (im Widerspruch mit Wahrscheinlichfeit und Weltlauf) so müßt' ich freilich aus Bartheit einen unzarten Schritt thun. Ich will meiner Noth Nichts verbanken. als höchstens meinen Character; ich werbe meine Geisteskräfte für gering achten, wenn sie, nun sie entwickelt sind, gur Begründung meiner Eristenz nicht ausreichen; ich werde, falls ich im Weltmeer untergehen sollte, barin nicht, wie vielleicht früher. einen Privathaß bes Schickfals gegen mich sehen, sondern bloß ben Beweis, daß ich nicht schwimmen konnte. Sie [100] werden, theure Freundin, die Wahrheit diefer Gefühle nicht darum bezweifeln, weil ich fie zufällig am besten in einer Metapher ausdrücken zu können glaube; ich bin überzeugt, aufs Innigste überzeugt, das Leben ist auf die Dauer gegen Niemanden ungerecht, und wer es so schilt, ber verwechselt Gerechtigkeit mit Billigfeit und will fich ein Geschent als einen Tribut ertropen; wehe aber, oder vielmehr pfui dem, der zu Grunde geht, weil er nicht beschenkt wird. Ich gebe allerdings zu, daß ber Mensch vor Entscheidung des Processes, der zwischen dem

Leben und einer falsch gestellten hoben Erscheinung mit Bitterfeit und Strenge geführt wird, erkranten fann; ich gebe aber nicht zu, daß solch eine Krankheit heilbar ist, und verlange von dem Rranken, daß er (eben in Bethätigung feiner höheren Ratur) dies bei Beiten fühlen und an ein Sterbebett keinen Argt fesseln soll. Auch ich bin krank; ich irrte mich, als ich beim Austritt aus der Gifthülle mich, einen Freiheitsrausch mit Gesundheit verwechselnd, den Alten glaubte: ich schreibe Ihnen also nicht so (und dies ist für die Würdigung meines Geständnisses ein wichtiger Punct) weil ich viel hoffe, sondern nur, weil ich Nichts fürchte. Ich bin hypochondrisch im höchsten Grade, mein Leben ist ein tolles Gemengsel von Rausch und ekler Rüchternheit, ich würde, selbst, wenn ich ein Recht hätte, zu hoffen, kaum mehr wünschen können. Aufgabe meines Lebens betrachte ich die Symbolisirung meines Innern, so weit es sich in bedeutenderen Momenten fixirt, durch Schrift und Wort; alles Andere, ohne Unterschied, hab' ich aufgegeben und auch dies halt' ich nur fest, weil ich mich selbst in meinen Rlagen rechtfertigen will. Mein Studiren bezieht sich beswegen allein auf meine innern Bedürfnisse, und durchaus nicht auf einen äußern Awed: ich bereite mich auf kein Amt vor, weil ich nie ein Amt suchen ober annehmen werde; ich habe keine Rücksichten auf eine etwanige fünftige Familie zu nehmen, weil ich fest entschlossen bin, mich niemals zu verheirathen: ich bewerbe mich aber mit Ernst und Anstrengung um Kenntniß und Wissenschaft, weil sich in einem Sahrhundert, bas nicht an den trojanischen Krieg gränzt, ohne Kenntniß und Wissenschaft kein Dichter, ja kein Schriftsteller, denken läßt, [101] weil ein Mensch, der von den vorübergerauschten 6 Kahrtausenden keinen Pfenning geerbt hat, gegen die Menschheit steht, wie das

<sup>747, 64 (</sup>S. 163, 14) ff. vgl. Holofernes

Kind gegen ben Mann. In allen Dingen giebt es ein ABC: bas wird einmal erfunden und dann erlernt: für die Menschheit ist jeder große Abschnitt oder Mensch nur die Quadratwurzel eines größeren, darum lebt sie nur für und durch ihre Geschichte und darum macht selbst Shakespear keine Ausnahme. benn er ward nur ein großer Dramatiker, weil er ein großer Geschichtskundiger war. — (Thorwalbsens Schiller) Ein gränzenlos geniales Werk, welches burch alle Pforten zugleich in die Seele eindringt, welches Sinn und Gedanken bewältigt und dem Menschen Nichts läßt, als ein glühendes Gefühl sich aus dem Innersten entwickelnden höheren Lebens: der ganze Mensch ist eine galvanische Strömung. Das ist auch bas Reichen bes Genies; es steht immer in Bezug auf das Unendliche und erzeugt in jeglichem Werk ein Anggramm ber Schöpfung: es braus't, wie ein Sturmwind, burch ben ganzen Baum und nun überschütten uns Blüten und Früchte — das Talent und bas hermaphrobitisch ekelhafte Awitterbing, was ich Affengenie nennen mögte, erwischen hie und da ein einzelnes Zweiglein mit einer burftigen Frucht, einer vertrodneten Blute, und stillen höchstens - einen Hunger, niemals eine Seele. - - (ben 26 May). Ich bin wieder nüchtern, recht sehr nüchtern, und fahre in meiner Untwort fort. Was meine Studien anlangt. so werde ich mich wohl nicht weiter barüber auslassen dürfen; ich beziehe sie ausschließlich auf mich selbst, treibe sie nur privatim und ohne die geringste Rucksicht auf irgend eine Stellung im Leben, auf die ich Bergicht leiste, weil ich auf vieles Andere Berzicht leisten kann. Seit Oct. v. J. beschäftigen mich Geschichte. Philosophie und plast. Runft, und solchen Musen kann ich Opfer bringen, wie ich sie gebracht habe, aber bei Gott! nicht der elenden Juristerei, die mich anwidert, seit ich

<sup>747.98 (</sup>S. 164.18) ff. vgl. "Heroenschicksal" VI S. 344

748

sie von einer andern, als der practischen Seite kennen gelernt habe. — — An A. bent' ich, wie an den Tod. Gott kann ihn retten, kein Mensch. Solche Sünden laffen sich nur bann begehen, wenn man schon ganz verderbt ist. Mich schmerzt in ber Sache längst nicht mehr bas Versönliche, aber sie schmerzt mich jetzt als ein Knochenfraß der Menschheit. Ich habe diesen Winter eine Stunde gehabt, wo ich an ihn schreiben wollte: wenn mir eine so schwache Stunde wieder tame, die Alles, moburch das Welt-All sich erhält, chaotisch durch [102] einander wirft. so mußt' ich mich selbst verachten. Das fühl' ich. (Borne) Er ist bie merkwürdigste Erscheinung, die ich tenne, ein Mensch, dem man nie im Ginzelnen und immer im Banzen Recht geben muß, (mit Bezug auf meine Furchtlosigkeit mährend ber Cholera!) Ich fühlte mich mit Welt und Leben zu innig verwebt, ich war zu tief von der Ueberzeugung, daß ich jenen Uebergangspunct, der höhere und irdische Kreise verknüpft, noch nicht erreicht habe, burchdrungen, als daß ich die Furchtbare irgend hätte fürchten fonnen.

Brief an Janinski vom 26 May.

— — Also Leben genug, mystisch geheimnisvolles ber überquellenden Natur und Leben der Menschen (Biertrinken und Kegelschieben) was unter Blütenbäumen und im Frühling auch etwas Unbegreisliches hat und mir zuweilen wie eine Berzauberung vorkommen kann. — Meine Jurisprudenz hab' ich ausgegeben. Ich weiß, daß dieser Schritt von vielen Seiten bitter getadelt werden wird, ich handle aber den Bedürfnissen meiner Natur gemäß und kümmere mich nicht um die Noten der Welt zu diesem heiligen Grundtext, den Jeder lästert und lästern muß, der ihn nicht versteht. Hat der Mensch gewisse

<sup>747, 114 (</sup>S. 165, 4) Leopold Alberti, vgl. "Die Gränze des Vergebens" VI S. 444

Erfahrungen über das Höchste gemacht, so würde Rahre langes. sclavisches Versenken in das rein Positive, wie die Jurisbrudenz es verlangt, ihn tödten. Aber, mit der Jurisprudenz habe ich freilich nicht zugleich auch ernstes Bewerben um Kenntnik und Wissenschaft aufgegeben. Ich fühle mich veranlaßt, Dir über biesen Bunct im Gegensatz zu der Deinigen meine Ansicht mit-Du meinft, alle Schulgelehrsamfeit ber Belt veraröftere die voet. Mitgabe um fein Haar. Das ist mahr, aber baraus folgt noch Nichts, was jene Schulgelehrsamkeit verächtlich ober auch nur entbehrlich machte. Das Dhr verstärkt das Muge nicht, doch um bas Räthsel ber Welt zu verstehen, muffen wir zugleich sehen und hören können; ein Organ (und wär' es auch das vollkommenste) reicht für die Unendlichkeit nicht Dazu sind Schulgelehrsamkeit und Wissenschaft so verschiedene Dinge, wie Metrik und Boesie. Es giebt noch etwas. mas über Wissenschaft und Runft steht; bas ist ber Rünstler selbst, der in sich die Menschheit in ihrer Gesammtkraft und ihrem Gesammtwillen und Streben repräsentiren soll. Daraus. baß [103] ber Dichter in einer Hinsicht mehr besitzt, folgt nicht, baß er in ber andern weniger besiten burfe; eher bas Begentheil. Thorwaldsen hat gewiß Jahre lang Anatomie und Ofteo-Logie studirt, bevor er seinen Rason schuf und schaffen konnte: ber Dichter, ber die unendlich schwierigere Aufgabe hat, die Seele in ihren flüchtigsten und zartesten Phasen zu firiren, ben Geist in jeglicher seiner oft bizarren Masten auf bas Unvergängliche zu reduciren und dies Unvergängliche (ich spreche vom Dramatiker, wie eben vorher vom Lyriker) plastisch als Character hinaustellen, barf in keinem Gebiet fremd senn, was zu Seele und Geift in irgend einem Bezug steht, benn nur, wenn er bas Universum (wozu tausend Wege führen, beren jeder gewandelt senn will, weil jeder einzelne nur in einen einzelnen Bunct ausläuft) in sich aufgenommen hat, kann er es in seinen Schöpfungen

wieder geben. Das haben auch alle Hohepriester der Kunst gefühlt; Göthe war eine Encyclopädie und Shakespear ist eine Duelle der englischen Geschichte.

- Gin Liebender wünscht seiner Geliebten viel Unglück, bloß, um sie daraus retten zu können, z. B. einen Fall in's Wasser, einen Brand pp
- Natur, weil es nicht eine Linie über Kunst oft etwas unter ber Natur, weil es nicht eine Linie über die Natur hinaus ist.
- 751 Gin Blinder bei Sonnen-Aufgang.
- Der Mensch hat ein Gefühl der Zukunft.
- Jedes Talent verlangt ein Leben zu seiner Ausbildung, und das schwächere vielleicht am dringendsten. Nun aber frägt es sich, ob die Ernte zu der Saat in Berhältniß steht.
- Beppi träumte einmal: ich seh tobt und sie packte meine Sachen zusammen. Da fand sie viele zerrissene Westen und ärgerte sich mitten im Weinen barüber, daß ich ihr die nicht zum Ausbessern gegeben.
- 755 Ich sah neulich im Traum einen Liebhaber um seine Geliebte bei ihren Eltern durch Biolinspielen werben, und wunderte mich nicht im Geringsten darüber, daß er auf zwei Geigen zugleich spielte.
- 756 Die Katholiken glauben, ungetaufte Kinder werden kleine Teufel.

<sup>749</sup> vgl. "Die Schauspielerin" V S. 164, 19 f.

Beppi träumte über Nacht: fie sähe einer Trauung in der Kirche zu und bemerkte plöglich, die Braut habe einen Todienkopf, der Bräutigam kohlschwarze Zähne; auf einem Seiten-Altar stand ein Käfig, worin ein Uffe auf und nieder sprang.

758 Sie träumt nicht bavon, woran sie benkt. 759 [104] Leichname, welche die Zähne zeigen.

Gestern Abend beim Zubettgeben hatt' ich ein Gefühl. wie es mir fenn murbe, wenn ich meinen Körper verlaffen mußte. Un diesen wohlgestalteten Leib fühlt ber Mensch sich jo mannigfach durch Leid und Freude, durch Bedürfniß und Gewohnheit. gefesselt, an diesem Leib, mit ihm und durch ihn hat sich das. was er sein Ich nennt, entwickelt, dieser Leib ist es, der ihn burch die nach allen Seiten aufgeschloffenen Sinne fo innig mit ber Natur verwebt, ja, das Ich gelangt nur durch den Leib zu einer Borftellung seiner selbst, als eines von den Urfräften frei gegebenen, selbständigen und eigenthümlichen Wesens und bie fühne Uhnung eines noch immer fortbestehenden Berhältnisses zwischen dem Quell alles Senns und der abgeriffenen Erscheinung bes Menschen geht weit weniger aus Eigenschaften bes Geistes, als des Leibes hervor. Nun denke man sich den Tod: ein einziger Augenblick zerreißt alle biese Fäben und Alles, was an sie geknüpft ist: das Auge erlischt, das Ohr wird verschlossen, ber Leib sinkt abgenutt in's Grab und die Elemente theilen sich in ihn: indeß soll bas Ach, bas nur burch ben Leib ein Bild von sich, nur durch die Sinne ein Bild von der Welt hatte, in neue Sphären, von benen es keine Borftellung hat, zu neuer Thätigkeit, die es nicht begreift, eintreten: als eine reine Kraft kann es nur unter Verhältnissen und Beziehungen zu andern

<sup>760, 14</sup> des [Kör] ein nach der 760, 17 abgenutt üdZ die über alle 760, 18 das Ich über die Seele

Kräften, nur wenn es Wiberstand sindet, wirken: eine unvollkommene Maschiene ist kein Hinderniß, sondern ein Bedingniß geistiger Thätigkeit, es giebt keine Bermittlung zwischen
Gott und den Menschen, als das Fleisch: also ein neues, dem
alten, verlassenen, analoges Medium ist nöthig und (hier kann
man schaudern vor dem Augenblick des Uebergangs) es entsteht
jedenfalls ein leerer, wüster, Zwischen-Raum, der kurz sehn mag,
der aber ein völliger Stillstand des Lebens, wahrer Tod, ist
und eine zweite Geburt, mithin die Wiederholung des größten
Wunders der Schöpfung, nothwendig macht. (Fragen: ist eine
Wirksamkeit des Geistes ohne Körper möglich? Zur Antwort
müßten Physiologie und Psychologie, in letzter Entwickelung,
führen. Wenn möglich: Zustand des Menschen, der nur in
seinem Leib und durch ihn gelebt hat: Nothwendigkeit höchster
Iden.)

- 762 Es ist das Zeichen bedeutenderer Menschen, daß sie zum Gewöhnlichen auf ungewöhnlichem Wege gelangen und sich bloß gebären, nicht aber erschaffen lassen.
- Wächternheit auf die Trunkenheit folgt.
- 763 [105] Ich weiß nicht, ob man ben guten Willen eines Menschen, wenn er nicht in Verhältniß zu der Kraftmasse steht, die er aufzuwenden hat, überall schähdar finden darf; er ist das Product der Eitelkeit und der Schwäche und unterhöhlt die ganze Menschen-Natur.
- Man gebietet in jetzt für amtliche Berichte ben guten Styl. Man sollte sich barauf beschränken, ihn nicht zu verbieten.

<sup>760, 29 (</sup>S. 169, 7) leerer [todtenhafter?] 760, 80 zuerst ein aussetzender Pulsschlag 762 vgl. "Judith" I S. 48, 9 f.

- 765 Wer ganz und von jeher ber Natur gemäß lebt, für ben ist sie reich genug. Das fühlte ich heut morgen im botanischen Garten so lebhaft, ich, für ben sie nicht reich genug ist.
- 766 Im größten Schmerz ist es noch Wonne, seiner fähig au senn!
- 767 Nemo contra Deum nisi Deus ipse! (aster Spruch.)
- 768 "Ein Mannsbild ist keinen Sechser werth, und wenn's den Groschen im Maul hat". Bairisches Sprichwort.
- 769 Ein alter Invalide, auf den Tod krank, läßt sich vor Napoleons Bild tragen und giebt vor dem Bilde seinen Geist auf. (Allgemeine Zeitung.)
- Der Bischof von Autun, auf den ein Mordversuch gemacht worden, hatte seinen Mörder als Mörder im Traum gesehen und verhüllte, als er aus der Kirche trat, sein Gesicht, ehe der Mensch noch eine Bewegung gegen ihn gemacht. (Aug. Zeitung)
- Heute, den 27sten Juny, habe ich das erste Honorar eingenommen, nämlich 30 fl. 3 kr. von der Cottaschen Buchhandlung für Correspondenzberichte und Gedichte. Die goldene Seite der Boesie.

## Brief an Elise vom 18 Juny 37.

Ich bin nicht gegen viele Menschen wahr, ich kann's nicht sein, benn sie würden mich nicht verstehen und (was das Schlimmste ist) doch zu verstehen glauben; doch mach' ich's nicht, wie Moses, ber seinen Aussah hinter dem Schleier für göttlich-blendenden Glanz ausgab und seine Krankheit anbeten ließ. — Mein Talent ist zu groß, um unterdrückt; zu klein, um zum Mittelpunct meiner Existenz gemacht zu werden. — Auch wührte ich mich aus einer

<sup>770</sup> vgl. "Der Haideknabe" VI S. 166 und "Herr und Knecht" VI S. 388 772 vgl. Bw. I S. 55 772, 4f. Exodus 34, 29 ff.

langen Strecke Vergangenheit keines unreinen Schmerzes von solcher Widerlichkeit zu erinnern, als berjenige ist, womit der Gebanke mich erfüllt, daß Du der Humanität bloß darum geopsert hast, um die Göttin von ihrem Altar zu verdrängen und Dein eignes Bild hinauf zu setzen. —

b. 6 July.

- 1773 Ueber Nacht träumte mir: Ich sah ben alten König Magimilian Joseph beerdigen und den König Ludwig krönen. Beibes
  geschah im Grabgewölbe und Leichen- und Krönungsseierlichseiten
  spielten gräßlich in einander: die Leichensackeln dienten zum Fackelzug bei der Krönung und als der König Ludwig die Krone aufsette, nickte der König Maximilian aus seinem Sarg heraus mit
  dem Kopf. Ich war unter den Krondeamten; als wir wieder
  herauf stiegen, verschloß der König Ludwig die Gruft und sagte
  zu mir, indem er mir den Schlüssel gab: laß' den nicht heraus,
  aber mich laß' auch nicht hinein!
- 774 [106] Es ift schwer, das Kirschenessen zu lassen, weil sich der Wund nicht leicht sauber dabei erhält. Und doch verlangt's die Moral zuweilen.
- In Basel gehen die Uhren eine Stunde zu früh. (Pfenningmagazin.)
- In Maitlands Buch ift es characteristisch, daß er mit größter Sorgfalt jede Aeußerung des "Generals Bonaparte", die zu Gunsten Englands oder irgend einer englischen Institution ausgelegt werden könnte, aufzeichnet. Der gewichtigste Grund gegen las Cases Behauptungen ist wohl der, daß dieser nicht ermangelt haben würde, auf ein schriftliches Instrument zu

<sup>772, 11</sup> a. R. NB. 773 vgl. "Traum. Ein wirklicher" VII S. 166 ff. 774 a. R. 1837 Şulh 776 ff. vgl. den Napoleonplan

bringen, wenn Maitland wirklich bestimmte Versicherungen wegen ber Aufnahme Napoleons in England gegeben hätte. Daß das Buch durch Walter Scotts Hände gegangen ist, unterstützt seine Ansprüche auf Glaubwürdigkeit nicht besonders; in einer Anecdote meine ich, Scott zu erkennen. Napoleon soll nämlich (nach Montholon) gesagt haben, Arthur Wellington seh ihm in Führung einer Armee gleich, aber er gehe vorsichtiger damit um.

Die Menschen helfen lieber dem, ber ihrer hülfe nicht bebarf, als bem, welchem sie nöthig ift.

Ginen Character ber jüngsten Vergangenheit (z. E. Napoleon) bramatisch zu gestalten: ist es bloß schwer, ober unmöglich? Und verwechselt man bei der Verneinung nicht etwa Effect mit Darstellung an sich?

Die dümmsten Schaafe sind immer zugleich die reißendsten Wölfe.

Grabbes Napoleon: Es ift, als ob ein Unterofficier die große Armee commandirte: man hört überall Lärm genug, aber man sieht nicht, man erfährt nur gelegentlich, daß der Lärm auch etwas bedeute. Ich kann die Unmöglichkeit, einen Stoff, der der nächsten Bergangenheit angehört, durch einen großen Dichter gehörig behandelt zu sehen, nicht sinden, aber ich sinde allerdings, daß ein solcher Stoff nicht in den Schacher der Halben paßt. Die Masse des Publicums sieht dis an die Wolken (weiter freilich nicht) recht gut und läßt sich wohl einen tättowirten Cäsar gefallen, weil sie von Rom Nichts weiß, aber keinen tättowirten Napoleon, weil sie, hauptsächlich, seit er

<sup>776, 18</sup> aber [in]

782

todt ist, fühlt, daß und wie er gelebt hat. Hier also heißt est wed' ihn auf, Boet, wenn du kannst, ihn selbst, den Mann, bessen Worte Schlachten waren und dessen Schlachten Worte, oder schweig', bis uns're Enkel fünf Fuß messen; dann magst du sein Gespenst ichtigens ist der Grabbesche Rapoleon nicht einmal eine Figur; das ganze Stück komm mir vor, wie ein Schachspiel.

[107] Ein Trama, welches Napoleon zum Gegenstand hat, muß sich gewissermaßen Bergangenheit, Gegenwart und Jukunst zugleich zur Aufgabe sehen, muß ihn durch die Bergangenheit motiviren und die Zukunst durch ihn. Eine ungeheure Aufgabe! Napoleon, als darzustellender Character an sich betrachtet, will nur durch ein Gewitter von Thaten gezeichnet sehn; mit Worten muß der Darsteller so sparsam sehn, daß er ihn kaum besehlen lassen dars.

## An Gravenhorst

München b. 13 July 1837.

Ich habe mich schon seit einiger Zeit bes Gebankens nicht erwehren können, daß Euer beiberseitiges langes Stillschweigen einen anderen, als einen bloß zufälligen Grund haben müsse. Worin ich diesen Grund suchen soll, weiß ich nicht; ich habe die ganze Vergangenheit, die wir mit einander gemein haben, geprüft und nirgends den Keim zu einer Wißhelligkeit, die nicht gleich ausgebrochen und abgethan wäre, gefunden; wir haben uns von jeher in uns'ren Naturen, so weit sie sich im Kanupf mit den verschiedenen Lebens-Ereignissen ausgebildet, gewähren

<sup>780, 15</sup> Entel über Kinder 781, 8 zuerst darf, eine 782, 4 Euer d. h. Gravenhorsts und Rendtorfs Stillschweigen, an diesen ist auch der Gruss zu Ende des Briefes gerichtet 782, 5 Grund über 3med

lassen, wir haben uns in uns'rem Streben geschätzt und uns in unsern Ansichten über die letzten Dinge in ein Wechselverhältniß zu setzen gewußt. Dies ist meines Bedünkens ein unverrückbares Fundament einer Geistes- und Herzens-Verbindung, ein solches, welches wenigstens mir für alle Zukunft Muth und Vertrauen einslößt; wie etwas eingetreten sehn könnte, was uns auf einmal anders gegen einander gestellt hätte, ist mir völlig unbegreislich.

Um mich haben sich im letzten Winter Leben und Tod gestritten; ein Sandkorn gab bem Leben ben Sieg. Ich erinn're mich meiner geführten Correspondenz nur wenig, da sie immer worüber ich Dir im letten Brief geschrieben zu haben meine unmittelbarfter Ausdruck meiner oft flüchtigen Stimmungen ift und nur in ihrer Totalität mit Bezug auf meine Berfönlichkeit etwas bedeutet; ich kann mir aber wohl benken, daß sie zu einer Reit, wo ich fast ausschließlich andere, als die irdischen Rustande. vor Augen hatte, herbe und dunkel genug gewesen sehn mag. Doch halte ich mich überzeugt, und ein unbefangener Leser wird's finden, daß das Herbe nur aus Migwollen gegen mich selbst hervor ging, das Schicfal [108] hat mich gemartert und zertreten, ich stieß vielleicht, als es mit Wundpflastern kam, seine Hand zu unsanft und eigensinnig zurud. Auch ging bas Dunkle nicht aus innerer Unklarheit hervor: dies schien Rendtorff zu meinen, aber ich mußte widersprechen, benn es wäre verächtlich gewesen, wenn ich den gewichtigsten aller menschlichen Entschlüsse gefaßt hatte, ohne mit mir im Reinen zu fenn; im Gegentheil, bas Aphoristische meiner Aeußerungen entsprang aus jenem Mißbehagen, welches Jeder empfindet, der sich über etwas nach allen Seiten Durch-Dachtes und Durch-Empfundenes auslassen will, bas er nur noch als That hinstellen oder für ewig unterbrücken und vergessen mag.

Aber, jedenfalls send Ihr nicht die Leute, die einen Men-

schen beswegen meiben, weil er Euch krank scheint. Ein Mißverständniß, welcher Art es auch sey, ist eingetreten; wollte der Himmel, ich hätte nur eine Ahnung über den rechten Punct, dann könnt' ich's ja vielleicht durch zwei Worte zerstreuen. Ich bitte Dich inständig um Aufklärung, und ich hoffe, Du kennst mich genug, um selbst dann, wenn Du mich einen Banquerotteur glauben solltest, keinen Bettler in mir zu fürchten.

Ueber meine jetzigen Verhältnisse, Pläne und Aussichten könnt' ich Dir Manches schreiben, aber entweder interessirt es Dich nicht, oder es kommt noch in der etwaigen Antwort auf Deinen Brief, den ich billiger, ja gerechter Weise erwarten darf, früh genug.

Freilich wär' es möglich (obgleich allerbings ein sonderbares Zusammentreffen wunderlicher Umstände dazu gehörte) daß meine Hypochondrie mich dennoch täuschte, daß Ihr nicht schreiben könnt oder nicht schreiben mögt. Doch, auch in diesem Fall darf ich einigen Zeilen entgegen sehen, in jedem anderen aber gewiß.

Grüße R. und sen selbst herzlich gegrüßt, antworte mir aber balb, ba ich nicht weiß, wie lange ich noch in München bleibe.

Dein

F. H.

[109]

b. 14ten July 1837.

583 Heute erfahre ich, der Herzog von Cumberland habe die Hannöversche Constitution aufgehoben.

"In allen Schlachten giebt es einen Augenblick, in welchem auch ber tapferste Solbat, nachdem er die größten Anstrengungen gemacht hat, von einem geheimen Schrecken überfallen wird. Dieser Schrecken entspringt aus dem Mangel an Vertrauen in den eignen Muth; aber, es bedarf nur einer Kleinigkeit, der kleinsten Anregung, um das Vertrauen wieder zu heben; die große Kunst des Feldherrn ist, dies zu bewirken. Bei Arcole habe ich die Schlacht mit 25 Reitern gewonnen. Ich ergriff diesen Moment der Abspannung bei beiden Armeen; ich sah, daß Oestreicher und Franzosen sich nach Lager und Zelten sehnten; alle meine Truppen waren bereits im Feuer gewesen; mir blieben Richts, als 25 Guiden, deren Muth noch nicht erschüttert war. Ich schiebte sie auf die Flanke der Feinde mit 3 Trompetern voran, die zum Angriff bliesen. Ueberrascht durchbebte ein Schrecken die Oestreicher. "Da ist die französ. Kavallerie!" riesen sie und klohen. So wahr ists, daß man den Augenblick ergreisen muß. Einen Moment früher oder später hätte mir dieser Versuch mit 2000 Pferden Nichts genutz; die Insanterie würde Quarrés gebildet haben, der Angriff wäre unmöglich gewesen. Napoleon. (in Antomarchi, Bb 1 S. 92.)

napoleon, b. 19 November 1819.

Doctor, welche angenehme Sache ist boch die Auhe. Das Bett ist mir jetzt der liebste Ort geworden; ich mögte es nicht um alle Throne der Welt vertauschen. Welche Beränderung! Wie tief din ich gesunken, ich, dessen Thätigkeit ohne Gränzen war, bessen Kopf nie ruhte!

- Das Leben hat eine Musik und 1000 Bariationen derselben.
- Wer die Menschen kennen lernen will, der studire ihre Entschuldigungsgründe.
- Dürfte ich mir nicht sagen, daß ich gewisse Verbrechen niemals begehen kann, so könnt' ich das Gefühl der Zukunft nicht aushalten.
- 389 Zwischen Ansichten, Gigenheiten, Gestalt pp. eines großen Berbrechers und seinen eignen Aehnlichkeiten zu begegnen!!!

<sup>784, 20</sup> Antommarchi, Stuttgart 1825 789 a. R. NB.

1900 Ein König versicherte seine Unterthanen so lange, er seh liberal, bis sie sich erfrechten, es ihm zu glauben.

791 [110] Peter Joseph Schäffer, Priester in Seenheim und Uffholz (im Elsaß) nachher in Cölln, doppelter Meuchelmörder.

Erinnert sich in seiner Selbstbiographie jeden Augenblick, baß er schon vor der Mordthat selbst 5 Mal dem Tod nah gewesen sen; bereut weniger das Verbrechen, als, daß er das Briefterthum geschändet habe; bas Bilb bes Sinaus. geführt-werbens zum Blutgerüft scheint ihn mehr zu erschüttern, als das Blutgerüft selbst; erinnert sich der Empfinbungen, womit er einst Gott für seine Errettung aus brobenber Wassersnoth gebankt; hatte (nach ben Bemerkungen, die auf die Selbstbiographie folgen) ein von seiner eignen Sand copirtes. wie das Brevier abgegriffenes Traum- und Wahrsagebuch; seine Berwirrung (in einem spätern Berhör) ging so weit, daß er in sich selbst überzeugt zu werden schien, man könne ihm sein Bewebe von Unwahrheiten unmöglich glauben; als man ihn in sein Gefängniß brachte, sagte man ihm, es habe kurz zubor ein anderer Mörder barin seine letten Tage zugebracht: da schlug er sich vor die Stirn und rief aus: "Gott, wohin bin ich gekommen; geht (als er in der Nacht den Mord an den beiden Weibern, die ihn begleiten, ausführen will) an der für die That geeignetsten Stelle in ben bichten Beiben ruhig porüber; stopft in der Minute vor dem Mord seine Pfeife und raucht.

"Ich verrichtete meine Nothdurft und verlor bei dieser Gelegenheit meine Uhr. Sie mogte wohl 15 Louisd'or werth sehn. Dieser Verlust setzte mich in Bewegung. (höchst bebeutender Zug, der sich bei jedem Schwächling wiederholt.)

<sup>790</sup> vgl. "Der Diamant" I S. 465 Sebbel, Tagebücher I.

Er versucht, die Leichen fort zu schleppen bis zum etwa 100 Schritt entfernten Rhein; er vermags nicht aus Körper-Entfräftung; "namenlose Angst und Grausen ergriff mich, mir kam mehrmals der Gedanke, mich selbst zu morden; wie ein Wirbelwind jagte das Grausen mich von der Mordstätte fort.

Den Tag nach ber Ermordung sucht er die Leichen noch einmal auf; nicht wahr — frägt ihn listig der Polizeimeister – ihr Muth ging so weit, daß, wenn sie damals an den beiden Weibern noch Leben gespürt hätten, sie noch einmal zum Messer gegriffen haben würden?" S. brach in ein grinsendes abschelliches Lächeln aus.

In seiner Kirche forberte er die Gemeinde auf, um bie Begrung eines verstockten Sünders zu beten.

Vor seinem Geständniß ging er mit dem Untersuchungsrichter im Zimmer auf und ab und kam zufällig vor einem
großen Spiegel zu stehen. Er hatte bisher seine Augen zu
Boden geschlagen, jetzt siel sein Blick in den Spiegel und er
sah seine eigne Gestalt vor sich. Mit einem abgebrochnen Laut
prallte er 3 Schritte zurück. Der Spiegel zeigte ihm den schon
aus seinem Aeußeren herausgetretenen Mörder. Ein anderer
Meuchelmörder, klein, kalt und verhärtet, bat am Tage vor
seiner Hiein, kalt und verhärtet, bat am Tage vor
seiner Hinrichtung um die Besorgung eines Spiegels, als letzte
Gnade. Er betrachtete sich dann sehr ausmerksam und schien
erweicht zu werden; er schien sich nur in seiner äußern Gestalt
zu kennen und prägte sich die noch einmal lebhaft ein, um sich
jenseits nicht zu verlieren.

"Der Bösewicht, lechzenb nach bem Blut ber Unglück-lichen!" sagt ber Referent.

"Bis zur Mitternacht währte ber Jubel in D. Allgemein ift die Ilumination, auch die entlegensten Häuser sind erleuchtet.

<sup>791, 45</sup> und 52 (S. 178, 17 u. 24) a. R. NB. 46 vgl. "Genoveva" V. 2797 ff.

Dies ist von den Weiben aus (wo der Mord verübt ward) beutlich zu erkennen; Musik tönt herüber.

192 [111] Es giebt nur eine Sünde, die gegen die ganze Menschheit mit allen ihren Geschlechtern begangen werden kann, und dies ist die Verfälschung der Geschichte.

793 "Ich hab' Ihre Sache vergessen, weil Sie vergessen haben!" sagte heute ein Dienstmädchen.

Pater Achatius Preter faß zugleich mit Schäffer 794 (vide die vorher gehende Seite) im Gefängniß; er war der berüchtigte Rapuziner. der sich den Ruf der Beiligkeit hatte erwerben und eine neue Secte stiften wollen. Er nannte feinen Orben ben Erfetungsftanb und lehrte, bag man Gott für alle ihm zugefügte Beleidigung und Schmach eine freiwilliae und selbstgewählte Satisfaction geben muffe, die darin bestehe, daß Männer und Beiber gegenseitig ihre Körper zu fleischlicher Berührung hingaben. Eingebungen und Bisionen bestimmten bie Wahl der Abbühung nach dieser Art, kein Ordensglied durfte sich weigern, die Phantasie des andern zu erfüllen. Er hatte mit der neuen Lehre schon eine Menge weiblicher Orbensglieder angesteckt und Wollust aller Art mit ihnen genossen, als er verhaftet mard. Die Secte ift übrigens nicht so neu; Michel Molinos hatte in Spanien, Dulchino in Italien und Cornelius Sabrianfen in den Riederlanden daffelbe gelehrt.

(Biographie bes doppelten Meuchelmörders Pet. Jos. Schäffers, Pfarrers pp. 2.te Aufl, Cölln 1804.)

3795 In jede menschliche Handlung hat der Zufall Ginfluß.

"Was Europa betrifft, so schien es dem Kaiser mehr, wie je, in Flammen zu stehen. Es hatte Frankreich vernichtet, aber seine Wiederauserstehung könnte eines Tags die Folge gewaltiger

<sup>794</sup> a. R.: Muderei in Colin. 796 a. R. Politisch.

Ausbrüche ber Bölfer seyn; benn bie gegenwärtige Politik ber Monarchen reize zum Haß gegen sie; bie Wieber-Auserstehung könnte auch burch künftige Mißhelligkeiten ber großen Mächte unter einander bewirkt werden; eine solche Wendung wäre die wahrscheinlichste und werde nicht ausbleiben."

Napoleon, Tagebuch las Casas, Theil 2, S 224.

37 In Babylon setzte man die Kranken vor die Hausthür und forderte alle Vorübergehende auf, zu sagen, ob sie etwas Aehnliches gehabt und wodurch sie geheilt worden.

Napoleon, las Cafes Th. 2. S 273.

- 798 Napoleon konnte sich immer auf seine eigne Klugheit und auf die Dummheit seiner Gegner verlassen.
- Teder Mensch hat irgend einen Winkel, von dem er sagen kann: den kenn' ich allein; wenn man dem Philister imponiren will, muß man ihn dahin verfolgen.
- Denke ich an alte Zeiten, so benk' ich immer zugleich an Abend-Dämmerung; benke ich an einen alten Character, so erscheint er mir unter Flor ober Spinnweb; so gewiß ist's, daß jede innere Erscheinung ohne weitern Proceß eine ihr analoge äußere hervor ruft.
- Fouche, für ihn beim Kaiser die Bürgschaft zu übernehmen; er werde bei'm König für Fouche gut sagen.
- 102 Um einen Schriftstler in Bezug auf Styl zu beurtheilen, muß man besonders auf die Freiheiten passen, die er sich mit der Sprache nimmt, und untersuchen, ob dabei auch Freiheit Statt findet.

<sup>796, 6</sup> der [Monarchen] 801, 1 ersuchte] ersuche

- 803 Man muß sich hüten, manche Schwäche zu bekennen. Seit ich's z. B. meinen Freunden eingestanden habe, daß ich empfindlich bin, segelt in ihren Augen jedes meiner Gefühle, das nicht überzuckert ist, unter der Flagge der Empfindlichkeit.
- Benn der Pardel dem Jäger nachsetzt, so hat dieser einen Spiegel, den er ihm vorhält. Da steht es auf einmal still. Während es sich nun zum Zweikampf mit seinem Schatten sertig macht, empfängt es die tödtliche Wunde.

Hamann, Theil 3 S 76.

- 805 Es giebt Fälle, wo Pflicht-Erfüllen sündigen heißt.
- 806 Das Anscheinend-Gute beziehen wir immer auf überirdische Rustände; warum nicht auch das Anscheinend-Böse?
- 807 Bild: Triftes Regenwetter. Gin Knabe in der Thür, der zusieht.
- 808 Bilber, für innere Zustände aus der äußern Natur genommen, haben nicht bloß erleuchtende, auch beweisende, Kraft.
- 809 Ein Kunstwerk durch Darstellung seiner Ibee erschaffen, ist viel; die Ibee nicht fundamentiren, sondern nur befruchten lassen, ist Alles.
- 820 Ein an vielen im Freiheitskrieg erhaltenen Wunden invalider Landwehrofficier war bei der Behörde um eine Bersorgung eingekommen und erhielt, da eben kein anderer Posten vacant war, die abgabensreie Erlaubniß — ein Bordell zu halten.

tutti frutti, Thl 3 S 8.

<sup>805</sup> wichtig für das Verhältnis zu Elise

- Der Barbier, ber vor Napoleon zitterte, hätte ihm leicht bie Kehle abschneiden können. Darum muß ein Held immer zugleich ein (sein) Barbier seyn.
- Nach ben Zeitungen leistet bei ber Hulbigung ber Kronprincessin von Spanien ber erste Hulbigende, Insant Franz von Paula, zuerst in die Hände des Patriarchen den Eid, dann kniet er vor dem König nieder und giebt sein Chrenwort, daß er den Eid auch halten werde. tutti frutti Theil 3 S 55.
- 813 Furchtbarer noch, als die zermalmende, ift die verfteinernde Kraft der Zeit. Wenn sie nicht eine Meduse wäre, so hätte unser Jahrhundert gar nicht erscheinen können.
- 113] In England heißt nur ein Mädchen Miß, eine Frau aber Mistriß. Das Wort Sir wird zwar als Anrede für Männer aller Stände gebraucht, wird aber nur in bem Fall zugleich mit dem Namen verbunden, wenn es den Titel eines Baronets bezeichnen soll, wobei noch zu bemerken ist, daß man dann nie den Zunamen, sondern nur den Vornamen hinzu sett, so, daß man z. B. nicht Sir Scott, sondern Sir Walter sagt. Eben so wird, wenn man von Jemand spricht, das Wort Sir nur dann gebraucht, wenn er zugleich Baronet ist, sonst bedient man sich des Worts master.

tutti frutti, Th 3 S 90.

815 Alles Schreiben läuft auf Mischen hinaus, die Ingredienzien bleiben ewig dieselben. Aber, jede neue Zeit ruft ein neues Recept hervor und jedes neue Recept eine neue Wedicin.

<sup>812</sup> vgl. "Ein Eid und seine Auslegung" VI S. 371

- 826 Ein junger Mensch, der Schillers Berse: Unglückselig, unglückselig, die es wagen, Götterfunken aus dem Staub zu schlagen pp recitirt.
- 817 Einem beweisen, daß wirklich IIIusion vorhanden gewesen: jene Scene auf dem Wesselb. Liebhabertheater u. d. Geist.
- 818 In Frankfurt am Main hat man zufolge hohen Beschluffes bes Senats beim Militair die Stockprügel wieder eingeführt. Baier. Landbötin, July 1837.
- 819 In den Tuilerien wurde im Sommer auf gestreutem Salz eine Schlittenfahrt veranstaltet, während das Bolk kaum noch wegen der ungeheuren Abgaben kaum noch Salz bezahlen konnte. tutti frutti, Th 3 S 128.
- 820 Friedrichs M. Hunde mußten von den Wärtern immer mit Sie und Monsieur und Mademoiselle angeredet werden. Daselbst S 174.
- Marxen, ber ben Zollcontrolleur verklagen wollte, weil er ihn für einen ehrlichen Mann gehalten und ihm auf sein Ehrenwort geglaubt hatte.
- 823 Rur, wer Gott liebt, liebt fich felbit.
- 823 Sich selbst Etwas versprechen und es nicht halten, ist der nächste Weg zur Nullität und Characterlosigkeit.

<sup>817</sup> bezieht sich wohl auf eine Hamletaufführung in Wesselburen, vgl. Kuh, Biogr. I S. 135, wo allerdings von einer Learaufführung die Rede ist 817,1 zuerst Beweisen, daß 818 a. R. Beitgeist. 819,3 kaum noch steht zweimal

- Das Bersprechen, was Du Dir selbst giebst, seth Dir heiliger, als jedes andere. Gin Dritter weiß sich schon Recht gegen Dich zu verschaffen; aber die Pflicht, die Du gegen Dich selbst eingingst, kann niemals Zwangspflicht werden. Betrachte sie also immer als Ehrenschuld, die Du an Deine Natur zu zahlen hast.
- 825 [114] Es ift mir eine grauenhafte Erfahrung, daß nicht bloß das Kleinste, sondern auch das Größte und Höchste in der Menschen-Natur mit der Gewohnheit zusammen hängt.
- Wanchen Institutionen, die aus dem Alterthum stammen, läßt sich freilich das Leben nicht geradezu absprechen; aber, sie wirken wie Gespenster, nicht mehr, wie lebendige Wesen.
- 827 Der Mondstich macht (nach egyptischer Sage) schnell erblinden. tutti frutti Th 4.
- 828 Heute sah ich einen Canarienvogel, ber gern Zuder fraß, ben Zuder aber, als ich ihm gab, fürchtete, weil das Stüd zu groß war.
- 329 Ich und der Nußknacker.
- 30 Einem Bolkstheater, wenn es nicht über seine Sphäre hinaus geht, kommt besonders der Umstand zu Gute, daß Alles, was etwa in Decoration, Costüm u. s. w. versehlt ist oder verunglückt, den burlesken Effect verstärkt und nicht, wie anderswo, aushebt.
- 831 Jorring käuft als Knabe Niemeyers Grundsätze ber Erziehung, bringt das Buch seiner Mutter und sordert sie auf, ihn darnach zu erziehen.
- 832 Alls ich heute in der Königl. Bairischen Schatkammer war und all die goldnen und filbernen Trinkgeschirre, die Kronen

<sup>829</sup> vgl. VIII S. 101 f. 831 und 833 mit dem nachmals berühmten Juristen Rudolf Ihering verkehrte Hebbel in München, vgl. Kuh, Biographie I S. 219

und Diademe, die kostbaren Schwerter pp. erblicke, konnte ich mich an den Gedanken, daß das lauter Kostbarkeiten sehen, gar nicht gewöhnen und hatte die seurigsten Gdelsteine, die herrlichsten Kleinodien im Verdacht erlogenen Schimmers und usurpirten Glanzes. Bei Theater-Aufzügen geht es mir gerade umgekehrt. Daraus läßt sich Mancherlei folgern, insbesondere dies, daß der Mensch lieber in die Wahrheit Mißtrauen setzt, als in die Lüge.

- 833 Jerring erzählte mir heute, ihn habe, als er Theologie ftudiren wollen, immer die Borstellung verfolgt, Gott und Maria —.
- 834 Niemand schreibt, ber nicht seine Selbstbiographie schriebe, und bann am besten, wenn er am wenigsten barum weiß.
- 835 Hans erzählt eine Geschichte. "Wenig glaublich!" unterbricht ihn ein Anderer. "Was? Und Du selbst hast sie mir mitgetheilt?" Wie? —
- 836 Ein Erntefelb, das davon läuft, wenn der Schnitter kommt. Das Publicum vor Schaububen auf Märkten.
- 837 Gewisse Menschen muß man abhalten, den Entschluß zu fassen, irgend etwas zu thun, wenn sie es wirklich thun sollen.
- 838 Ein Knabe auf'm Markt, der einer und berselben Person bas Temperamentsblatt 2 Mal verkaust.
- 839 Db man sich nicht täuscht, wenn man glaubt, es gebe für jeben Menschen Stunden, worin ihm das Höchste zugänglich seh?

[115]

b 29 Ruly.

840 Heute ging ich unter einem Maurergerüft vorbei. Da fiel es mir ein, es würde mir, wenn ein Stein herunter fiele und mich erschlüge, sogar in dem Fall unangenehm seyn, wenn ich

<sup>832, 6</sup> Berbacht [falichen Schein]

schon die geladene Pistole, mit der ich mich im nächsten Gebusch erschießen wollte, unterm Rock truge.

b 29 July.

- 841 Der Nachthimmel. Die Milchstraße, bleich-bämmernb. Wolken, wie Pfeiler, die sich gegen den Himmel aufbäumten. Das Wetterleuchten, als würde plötzlich eine Hand voll Feuer brein geworsen.
- 842 Die Bestialität hat jett Handschuh über die Taten gezogen! Das ist das Resultat der ganzen Weltgeschichte.
- 843 Einige Menschen sind die Barbiere ihres Jahrhunderts; einige Jahrhunderte die Barbiere der Zeit.
- 844 Rann Gott lieben? —
- 845 Ich sah heute vor meinem Fenster eine Kunstreiter-Gesellschaft ihren Wagen auspacken. Es ist characteristisch, daß Menschen dieser Art mit ihren Sachen immer schlecht umgehen; so wurden Mantelsäcke herausgeworfen, eine Hose, die unter ein Wagenrad gefallen war, blieb so lange liegen, dis der Wagen bei einer kleinen Bewegung der Pserde, gelinde darüber hinweg ging u. s. w. Dies ist aber gerade recht.
- 846 Aus Schaam, für dumm angeschen zu werden, wohl mehr, als aus Respect vor Vernunft und Pflicht, giebt Mancher zuweilen selbst zum Nachtheil seines Vortheils einem Grund Gehör.
- Bir Menschen in all unserm innern Thun und Treiben sind und bleiben ewig mehr ober minder kühne Spieler am Roulett-Tisch. Wir setzen bald auf diese, bald auf jene Farbe und irren gewiß jedes Mal, wenn wir daraus, daß die eine gewinnt, ober die andere verliert, irgend Schlüsse zum Vortheil

<sup>845.4</sup> ein aus einem

ober zum Nachtheil unseres Genies ziehen wollen; nur in ber Berwendung der Gewinne und Verlüste ist uns einigermaßen freie Hand gelassen.

- 848 Am Kopfschmerz ist mir weniger ber Schmerz unerträglich, als die damit verbundene Berhinderung reiner und leichter Gebankenproduction.
- 849 Heute ist coeur Trumpf und morgen Spadille. Aber nichts kommt dem Menschen abscheulicher vor, als wenn die einmal creirten Trümpfe ihm Nichts einbringen; selbst dann, wenn er auf andere Weise gewinnt.
- 950 B. hatte sich gestoßen und sagte: "Die Schmerzen verdrießen mich nicht, aber die Beule!"

[116] August.

- 851 Es giebt Menschen, die in's Zuchthaus müssen, wenn sie spinnen lernen sollen.
- 852 Es giebt keine reine Wahrheit, aber eben so wenig einen reinen Frrthum.
- 853 Wer das Juden ein Uebel nennt, der benkt gewiß nicht an's Krapen.
- 854 Alles Erworbene hat nur auf die irdischen Kreise Bezug und Einsluß; nur das Angeborene reicht darüber hinaus.
- ©55 E3 giebt Menschen, die entweder die Gottheit, oder sich selbst, verläugnen müssen. Dahin führt alle Beschäftigung mit

<sup>850</sup> Beppi Schwarz 851 a. R. August. 851,1 [Es wäre schlimm, wenn] Es

Poesie, wenn sie nicht jum Höchsten führt. Gin Krebs uns'rer Zeit!

- Die Zeitungen melben von einem Nachtwandler, der während bes Nachtwandelns gewissermaßen vom Gesetz der Schwere entbunden ist, z. B. Leuten auf den Nachen hüpft, ohne daß sie es sehr fühlen. Dabei sagt mir Rousseau, dasselbe habe Görres längst von Somnambulen (die es in hohem Grade sehen) behauptet.
- 857 Heute, b. 3 August, wunderbares Wetterleuchten. Dunkler Himmel, zitternde Flammenbewegung, die auf Augenblicke das reine Weiß und Blau sichtbar machte, das den Hintergrund füllte, so daß die Wetterwolke einem zerreißenden Flor glich.
- 858 Unterschied zwischen Genie und Talent.

Das Talent macht eine vereinzelte Erscheinung des Weltlaufs geltend, wie sie sich entwickeln kann, und hat den prüfenden Verstand immer auf seiner Seite; das Genie zeigt uns, wie jeder Gegenstand, den es sich zur Aufgabe gestellt hat, sen muß, die ganze große Natur steht im Hintergrund und bejaht. Wir können uns ein höchstes Kunstwerk durchaus nur in der Gestalt, worin es der Dichter uns vorführte, denken; so wenig anders, als eben einen Baum, einen Berg oder einen Fluß.

859 Es giebt eine geistige Onanie, ber sich in unsern Zeiten Biele ergeben.

b. 12 Auguft.

860 Ueber Nacht im Traum saß ich in einem Wirthshaus der Au und nahm ein Mittagsmahl ein. Neben mir lag der Wol-

<sup>858, 7</sup> f. zuerst Wir können uns so wenig ein höchstes Kunstwerk anders, als in ber Gestalt, worin es ber Dichter vorüberführte benten;

bemar von Jacobi, mir gegenüber saß ein Reisender, der ebenfalls dinirte und mich fragte, welches Buch ich läse. Ich reichte ihm den Band hin, er stedte ihn ohne Weiteres in die Tasche und verehrte mir zwei Körbe, in deren größtem eine treffliche Boaschlange, zusammen geringelt und mit ihrem langen Körper eine kleinere Schlange einschließend, lag.

Berther die Briefe über die Schweiz. Eine höchst schwierige Aufgabe, das Verhältniß, worin beide [117] Darstellungen zu einander stehen, herauszusinden, aber gewiß in ihren Resultaten für die Erfassung Göthescher Art und Weise unendlich belohnend. Das Allgemeinste ist leicht auszusprechen: die italiänische Reise ist uferlos, damit das ganze Welt-All für jegliche seiner Bewegungen Raum sindet; die Briefe gleichen einem Strom, in den recht viel hinein geht, das sich aber immer die mannigfaltigsten und eigensinnigsten Schranken gefallen lassen muß.

262 Es gehört schon viel Zeit dazu, nur einzusehen, wo das Rätselhafte in manchen Dingen denn eigentlich sitt.

Seute sah ich den Seiltänzer Rudolph Knie, der mit höchster Grazie die schwierigsten Kunststücke ausführte, z. B. den Schnellsauf in einer Winute; in der Hand eine schwere Balancirstange. Was mir nicht behagte, war, daß er sich einmal die Füße sessen, da dies meines Bedünkens das Kunststück nur wenig, im Unglücksfall aber die Rettung sehr erschwerte und jedenfalls der Grazie, vielleicht auch nur ihrer Wahrnehmung, bedeutend im Wege stand. Doch mag dies allerdings auf die Wenge berechnet sehn, der es immer am Maaßstad sehlt und

<sup>861, 10</sup> und eigensinnigsten üdZ 863, 1 Knie Lesung fraglich 863, 7 der [Wahrnehmung] Grazie

bie nicht für die Gränze, sondern nur für die Uebertreibung, ein Gefühl hat. Uebrigens empfand ich's eben bei dieser Gelegenheit einmal wieder recht deutlich, wie weit der Tried des Menschen geht, alles Treffliche, was ihm von außen entgegenkommt, selbst hervor zu bringen; es jucte mich start in den Beinen und ich machte mir unwilltürlich Vorwürfe über die Vernachlässigung dieser edlen Gliedmaßen.

## b. 13 Auguft.

- Heute ging ich, mit Rousseau mich lebhaft unterhaltend, im englischen Garten spatzieren und fuhr plötzlich zurück, weil ich eine sich gegen mich aufbäumende Schlange zu erblicken glaubte. Es war der Schatten meines Stocks, der, wenn ich den Stock erhob, schlangenmäßig in die Höhe zu steigen schien.
- 865 Heute sah ich einen Knaben von Rudolph Knie das Seil besteigen. Für sein Alter gut genug, aber keine Muskel-Sicherheit, man mußte sich die Engel des Herrn hinzu denken.
- Das Alter, wie die Jugend, sind vielleicht gleich ungerecht gegen das in der Mitte stehende Echte und Wahre, und aus demselben Grunde, weil sie es Beide nicht zu erzeugen vermögen.
- B67 Göthes Wahlverwandtschaften. Ein Buch, bei dem man dem Stoff kaum Widerstand zu leisten vermag und wobei man sich am ersten zu einer Intoleranz gegen das echte Princip aller Kunst-Darstellung des Lebens in jedem seiner Berhältnisse verführt sehen könnte.
- 868 [118] Es giebt Augenblicke, wo der Mensch durch That oder Wort sein Innerstes und Eigenthümlichstes ausdrückt, ohne es

<sup>865, 1</sup> Anie Lesung fraglich 868, a. R. 10/1

selbst zu wissen; die Kraft des Dichters hat sich in ihrer Erfassung zu bethätigen. Dies ist es, was Heine unter Naturlauten und Göthe unter Naivität versteht.

— Tell, und ich gebe mein Berwundern zu erkennen, wie Schiller den Fehler habe machen können, seinen Helden durch das unedle Benehmen gegen den slüchtigen Herzog von Schwaben so herabsinken zu lassen, indem er über diesen ein hartes Gericht hält, während er selbst mit seiner eignen That sich brüstet. "Es ist auch kaum begreislich — sagte Göthe — allein Schiller war dem Einsluß der Frauen unterworsen, wie Andere auch.

Edermann.

- 870 Es ist ein wunderlich Gefühl, wenn man manchen Menschen in manches Mädchen verliebt sieht.
- 872 Wenn die Hieroglyphenschrift sich vervollkommnet, so wird die Buchstabenschrift nicht erfunden.
- 872 "Ist es möglich, daß er weiß, was er ist, und doch ist, was er ist?" Shakespear Ende gut, Alles gut.
- 873 Liebes-Romane Seufzerpasteten.
- Das Publicum beklatscht ein Feuerwerk, doch keinen Sonnen-Aufgang.
- 875 Der Mensch kann nie einer Wahrheit ein Compliment machen, ohne die zweite auf den Fuß zu treten.
- 876 Aus einem Brief an Gravenhorst vom 24 August.
  - bilbende Kunst und ihre Werke. Weit kommt man freilich nicht, wenn man aufrichtig sehn und nicht in eigner er-

<sup>869 &</sup>quot;Gespräche mit Goethe", 16. März 1831 869,1 [idh] Tell 872 sagt der französische Edelmann IV Sc. 1; die Übersetzung stammt weder von Eschenburg, noch von Schlegel, stimmt vielnehr wörtlich mit dem Original

lauchter Person den Prometheus, der die Statuen belebt, machen will; das ist sehr leicht, aber ihnen ihr Innerstes und Eigenthümlichstes abzugewinnen, habe ich erstaunlich schwer (ich könnte sagen: unmöglich) gefunden. Es sind so ungeheure Probleme, wie schweigende Menschen, oder schlummernde Götter; mich ergreift immer, wenn ich solch ein in stolzer, geheimnisvoller Ruhc auf mich herabschauendes Steinbild betrachte, ein vernichtendes, mich völlig zersehendes Gefühl eigner Ohnmacht und der Unermeßlichseit und Unverständlichseit der Natur, es peinigt mich die Apotheose des Steins, und während ich mich so mit dem Allgemeinsten abplage, ersaß' ich vom Einzelnen nicht das kleinste Haar, woran es sich sest halten ließe. Ja, und wenn man sich selbst in einen großen Künstler hinein verset — kann er wohl, wie der geringste Hand-

- 877 [120] Das Gefühl Nachmittags im Grafe einzuschlafen: Gesumfe der Käfer, Sonnenstralen, säuselnde Lüfte, all das reiche Leben rings umher.
- 878 Man braucht ben Schlafrock nur anzuziehen und die Haube aufzusehen und man fühlt sich in 10 Minuten todtkrank.
- Biele tragen in ihre Poesie Logik hinein und meinen, bas heike motiviren.
- 880 Ich vergebe Dir gern Dein Schlimmes, wenn Du nur nicht schlimm baburch geworden bist.

b. 3 Septbr.

Sine eigne Beruhigung quillt mir daraus, daß ein großer Theil meiner ehemaligen Lectüre mehr und mehr in meiner

<sup>876, 17</sup> Sand- Weiteres fehlt, Seite [119] leer gelassen

Achtung sinkt. Sonst wäre die Unzufriedenheit mit meinem eignen Thun und Treiben auch gar nicht auszuhalten.

882 Ein dem Schnock durchaus analoger Character, der aus Feigheit tapfer ist, wäre möglich und eignete sich vielleicht zu meiner nächsten Aufgabe.

## 883 Brief an Rousseau vom 2 Sept.

Der König findet sich leicht in seinen Purpur und ber Bettler sich leicht in seine Lumpen; aber gewisse Leute in ber Mitte sind schlimm baran!

- Das ist die Art der meisten Leute, Alles überstüssig zu finden, woran ihnen der Bezug nicht auffällt, und da trifft das Berdammungsurtheil oder der Spott dann gar oft die Walze in der Mühle.
- 885 Das Freundschäfteln ist die schimpflichste Eitelkeit, die allenthalben, wo sie weiches Wachs zu erblicken glaubt, ihr Bild hindrücken muß.
  - Ich that Blide in die Entwidelung eines Robespiers, b. h. ich sah, daß in gewisser Umgebung sich ein solcher Character völlig naturgemäß aus reinen und tüchtigen Elementen herausstellen könnte.
- Bos Daß er Alles motivire und benute, ist die billigste Foderung, die wir an den Dichter stellen können. Ist uns ja doch im Leben selbst ein Factum kaum noch ein Factum, wenn wir uns nicht das Wie und das Warum in inniger Berbindung anschaulich zu machen vermögen. Abgesehen noch davon, daß, wenn das Leben jegliche seiner Erscheinungen un-

<sup>882</sup> vgl. "Herodes" V. 521 ff. 886, 1 benute ist fraglich bebbel. Taaebucher I.

mittelbar burch sich selbst beglaubigt, die Kunst einer Bürgschaft bedarf, die sie nur aus der Ordnung der Menschenseele und des Weltalls und der Congruenz zwischen beiden schöpfen kann.

- 887 Alles Räsonnement (und bahin gehört boch auch, was Schiller unter der Firma des Sentimentalen als Poesie einsmuggeln will) ist einseitig und gewährt dem Geist und dem Herzen keine weitere Thätigkeit, als die der einsachen Berneinung oder Bejahung. Alles Thatsächliche und Gegenständliche dagegen (und hieher gehören die sog. Naturlaute, in denen sich das Innerste eines Zustandes oder einer menschlichen Persönlichteit offenbart) ist unendlich und eröffnet Theilnehmenden und Nicht-Theilnehmenden für Anwendung aller [121] Kräfte den weitesten Kreis.
- Das beste Motiviren ist am Ende das Motiviren burch analoge Facta, genommen aus den heterogensten Berhältnissen.
- 889 Du siehst das Unkraut nicht, wenn es wächset, aber Du wirst es schon sehen, wenn es gewachsen ist!
- 890 Du siehst die leuchtende Sternschnuppe nur dann, wenn sie vergeht!
- 891 Das Naive (Unbewußte) ist der Gegenstand aller Darstellung; es liegt aber nicht bloß in der Sache, sondern auch im Wort, manches Wort plaudert die verborgensten Geheimnisse der Seele aus.

<sup>887, 2</sup>f. einsmuggeln über retten [?]

892 Calderons Gebichte sind Proben, was das außerordentliche Talent vermag. Es ist Nichts darin Natur, es ist vielmehr Gegensat der Natur, und doch —

## d. 20 Septbr.

- 893 Heute erzählt' ich meiner Kleinen, Hubson Low. habe sich, als er von las Cases gesobert worden, erhängt. Sie erwiederte: das hätt' er nicht thun sollen. Ich fragte: was hätt' er denn thun sollen? "Leben bleiben und sagen: ich mag nicht."
- Die Philosophie bemüht sich immer und ewig um das Absolute, und es ist doch eigentlich die Aufgabe der Poesie.
- 895 Der Mensch hat mehr Trieb, als Fähigkeit, gerecht zu sehn.
- 896 Ein Schriftsteller ist nur so viel werth, als er über seiner Zeit steht, denn nur dies ist sein Eigenthum.
- 897 Donner und Blitz sind auf Sct. Helena unbekannte Dinge. D Meere.
- 898 Gluse, Kaufmann, von einer Reise durch die Schweiz zurück kommend, sagte zu mir: "D, auf den Bergen fühlt man sich so frei, so unabhängig, vor sich die schöne Natur, hat seinen Paß in Ordnung pp.
- 899 d. 22 October habe ich die Stiefeln vom Schuster erhalten und 1 fl. dafür bezahlt.

<sup>893</sup> Beppi 897 l. O'Meara 898 Glufe Lesung fraglich

In der Zeit meines einjährigen Aufenthalts in München habe ich verbraucht: 302 fl 13 gr, monatlich also über 25 fl. Berdient in der ganzen Zeit 30 fl.

Jene 302 fl 13 g bestehen aus nachfolgenden Bosten:

| bei meiner Ankunft hatte ich      | 8 ft.       |
|-----------------------------------|-------------|
| b. 19 Oct. erhielt ich von E      | 83 "43 g    |
| im Decbr. erhielt ich die R. vor- |             |
| geschossenen                      | 100 " —     |
| im März 2 Ducaten von A           | 11 " —      |
| im May 1837 erhielt ich von E     | 85 "        |
| im July von Cotta 30 fl, davon    |             |
| verbraucht bis heute              | 14 "30      |
| zusammen                          | 302 ft 13 g |

Die Rechnung ist verkehrt, benn von der bei meiner Ankunft aus H. erhaltenen Summe lieh ich ja an R., es sind also wenigstens abzuziehen 60 fl; bleibt 242 fl; monatlich also 20 fl.

900 Das Leben ist, wie ein Stud Gummi elasticum.

901 Jede Herrschaft über die Zeit ist eine Kammerdiener-Herrschaft.

902 Mit jedem Menschen verschwindet (er seh auch, wer er seh) ein Geheimniß aus der Welt, das vermöge seiner besonderen Construction nur Er entdecken konnte und das nach ihm Niemand wieder entdecken wird.

<sup>899,</sup> s-15 a. R. dazu ein Verweisungszeichen und siehe unten. dann 16-19 902 vgl. den 7. Brief aus Berlin, X S. 188, 23ff.

905

903 [122] Aus einem Brief an Glise, vom 19 Oct. 37.

Wenig Menschen (heut zu Tage nur die Verschnittenen und die Lumpe) sind so glücklich, in den Bedürfnissen der Zeit zugleich ihre eignen Bedürfnisse zu erblicken; den Andern bleibt Nichts, als die herbe Wahl zwischen dem Gott und den Silberlingen. Noch Wenigere aber haben ein Recht, auf ihre Persönlichkeit ein Gewicht zu legen, und eines solchen Rechts muß sich doch Jeder bewußt sehn, der nicht am Ende allen Halt verlieren, ja sich nicht durch Kampf und Widerstand lächerlich machen soll. — Die Finsterniß ist nicht ein Mangel, sie ist ein Gegensatz bes Lichts. — um den Einzelnen sieht es heut zu Tage jedenfalls schlimm, das Jahrhundert selbst durch seine vorwaltende materielle Richtung ist ein Legat des Teufels und wer jetzt nur nicht schlecht wird, hat vielleicht schon mehr Kraft ausgeboten, als der Gepriesene, der zu Luthers Zeiten ein Held ward.

Die Welt will nicht Heil, sie will einen Heiland: das Bermitteln ift ihr sonderbarstes Bedürfniß.

Ein vertrockneter Lorbeer!

Der wahrhafte Dichter stillt in seinen eignen Bedürfnissen zugleich die Bedürfnisse der ganzen Menschheit. Daher die innere Nothwendigkeit, die in jeder Aufgabe liegt, die er sich stellt, während man seinen Nachbaren höchstens zugiebt, daß sie — ihr Ziel erreicht, keineswegs aber, daß sie in dem Ziel Etwas erreicht haben!

507 Sinnlichkeit: Symbolik unstillbarer geistiger Bedürfnisse.

<sup>903</sup> vgl. "Das Decennium" VI S. 447 903, 14 [heute] jett vielleicht üdZ 906, 1 Der über Ieder ftillt über befriedigt

908 - 919

908

- Alles Analoge in der Kunft ist verwerflich.
- Die Jungfrauschaft und ein edler Stolz, Beibes sind Dingc, die man niemals, oder auf ewig verloren geben muß.
- Napoleon war noch nach seinem Tode der Liebling des Glücks. Alle seine Widersacher wurden in Verhältnisse versetzt, wo ihre Unwürdigkeit und innere Nichtigkeit augenfällig werden mußte. So Wellington.
- 922 Es giebt Menschen, die mehr Beruhigung in der Lüge eines Andern, als in ihrer eignen Wahrheit, fanden.
- 912 Die Thräne das edelste Kunftproduct.
- 923 Schiller, in seinen lhr. Gebichten, hat eigentlich nur Gefühl für Gebanken. Doch haben seine Gedichte, biese seltsamen Monstra, Spiritus genug, um sich noch lange in ihrem eigenen Spiritus zu erhalten.
- 914 [123] Nicht bas Gute, nur bas Schlechte weckt Genie.
- Den Menschen trifft kein Unglud, bas er nicht aus einer Schuld herzuleiten suchte.
- 916 Hunde tödten, weil sie toll werden können!
- 917 Es fällt Keinem ein, einen Thron unbesetzt zu lassen, aus Achtung vor dem Todten, der ihn hinterließ.
- 918 Erkenntniß und Empfindung gehen immer Sand in Hand.
- 919 Es giebt eine chemische Schrift bes Geistes, die, unsichtbar in der Gegenwart, hell durch die Jahrhunderte glänzt, die durch

bie Zeit, die so manches Andere auslöscht, aufgefrischt wird. Sie ist die Brücke, mittelst deren sich ein mit seiner Zeit im Widerspruch stehender Geist in sein Jahrhundert hinüber rettet.

- 920 Es ist gefährlich, in Bilbern zu benken, aber es ist nicht immer zu vermeiben, benn oft, besonders in Bezug auf die höchsten Dinge, sind Bilb und Gebanke identisch.
- Die alten Städte trieben im Mai den Tod (b. h. das Bild des Todes) aus der Stadt.

(Jean Paul, Borsch. b Aesth. 3 Thl)

- 922 Ein Hurone kann an ein Klavier gerathen, und auch unter seiner plumpen Hand wird es tönen.
- Im Thurm geht es lustig zu, benn Jürgen, ber in brei Tagen von der Welt scheiden soll, erhält, damit er sie noch einmal wieder sieb gewinne, Alles, was sein Herz begehrt und überzeugt sich, daß sein Diebstahl ihm eben so gut die Himmelsals die Galgenseiter hätte verschaffen können. Er ist und trinkt, da tritt ein freundlicher Mann herein, der eine Flasche guten Wein auf den Tisch stellt und mit dem armen Sünder auf langes Leben anstößt. Lieber Jürgen, es ist der verkleidete Scharfrichter, der Deinen Hals untersucht; darum positirt er sich hinter Deinen Stuhl, als ob er Dein Bedienter wäre!
- 924 Edermanns Gespräche mit Göthe. Man könnte den Titel übersehen: Göthes Monologe vor der — höhle.
- 925 Um sich mit allen Erscheinungen des Lebens auszusöhnen, muß man immer bedenken, daß das Conto-Courant der Erde

<sup>922</sup> vgl. "Die Poesie der Formen" VI S. 348

und bas Conto-Courant ber Welt zwei gang verschiebene Dinge find.

- 926 Es wäre möglich, daß das Christenthum in dem neusten Krieg eben so viel gewönne, als vielleicht Christus verlöre!
- [124] Gewisse, sog. Kunstwerke sind in der Kunst, was in der Philosophie die Hypothesen. Wan muß sie aber in der Kunst nicht dulden, odwohl in der Philosophie. Dahin gehören sast alle Productionen der neuern franz. Schule, die überhaupt auf dem Parnaß eine Menagerie (Lucrezia Borghia, die durch Mutterliebe gezähmte, ist ein treffliches Exemplar darin!) anlegen zu wollen scheint. Manche dieser Hypothesen (auch in der Philosophie) kann man nur aus dem Grunde nicht widerlegen, weil man nicht der Liebe Gott ist.
- Des Ein eifriger Prediger fand eines Sonntags. Nachmittags die ganze Kirche leer. Statt also zu predigen, begann er zu beten, und stellte Gott dem Herrn vor, daß er, der Prediger, wohl predigen, daß aber nur Gott die Kirche füllen könne. Dies Gebet füllte die Kirche, denn am andern Sonntag kamen die Leute, um zu hören, ob ihr Prediger wieder so impertinent beten würde.
- Rinder freuen sich, wenn sie das Arzenei-Glas geleert haben, ohne zu fragen, ob auch das Uebel schon gewichen sey.
- 930 Den Göttern kannst Du nur schenken, was von ihnen selbst ausgeht.

<sup>929</sup> f. a. R. Ernft Lime. F. L. Hamann. 930 vgl. "Adams Opfer" VI S. 238, ähnlich "Maria Magdalene" II S. 16, 21 ff.

- 931 Auf das Stehlen genialer Schätze ist die Strase gesetzt, daß der Dieb nicht sie selbst, sondern nur ihren Schatten mit sich fort trägt, der eben hinreicht, den Thatbestand des Diebstahls zu fiziren.
- 932 Wer die Dinge nicht zeichnen kann, zeichnet ihren Schatten. Dahinter verkriecht sich viel falscher Humor.
- Beppi sagte heute: "Alles darfst Du mir thun, nur nicht mir die Zähne so zusammen kneisen!
- 934 Uns're Phantasie selbst geht nie über die Ordnung der Ratur, über die möglichen und benkbaren Combinationen hinaus. Geschähe dies jemals, so würde es zu einem Punct über Gott hinaus oder zum Wahnsinn führen.
- B. . pi: Damals hätte ich mir die Augen aus dem Kopf geweint, wenn wir in ein Baar Tagen nicht gut gewesen wären.
- Beppi träumt einmal: sie steht an einem Grabe, da thut der Himmel sich auf und eine weiße Taube schwebt herunter, setzt sich auf's Grab, legt sich dann auf den Rücken und kehrt die schönen, rothen Füße gegen den Himmel; und immer mehr Tauben schweben herunter. Ein ander Mal: sie sieht den Himmel aufgethan und eine große Leiter zur Erde herunter sühren, auf welcher Paar [125] auf Paar die Todten hinabsteigen; sie betrachtet die Todten scharf, weil sie eine verstorbene Freundin zu erblicken hofft, sie sieht aber Niemanden, den sie kennt. Ein ander Mal: sie steht vor der Leichencapelle, da liegen viele

<sup>931,2 [</sup>entwende] mit 932,1 zeichnen über malen 934 a.R. b. 3<sup>ten</sup>, incl. 23...ft berechnet. 935 a.R. b. 5. Deebr Holz getauft; bafür 4 fl 6 x

Frauen und Kinder, plöglich schlägt eine ber Frauen ihre schönen braunen Augen auf und schaut sie an, dann erhebt sie sich und weckt alle Tobte neben sich, die Kinder zulegt.

- 937 Ich träumte mich neulich ganz und gar in meine ängstliche Kindheit zurud, es war nichts zu essen da und ich zitterte vor meinem Bater, wie einst.
- 938 Ein kleines Kind erwacht in der Münchner Todtenkapelle, richtet sich auf im Sarge und beginnt — mit den Blumen zu spielen. (Beppi)
- 339 In der Fieberphantasie (während der kurzen Krankheit, die seinem Tode voraus ging) stand Göthe von seinem Lager auf, und hat, über die Studenschwelle schreitend, so vor sich hin geredet: "Was betastet Ihr meinen Schiller, meinen Geliebten! Lasset ab von ihm, er ist groß und herrlich! Warum liegen seine Briefblätter da zerstreut am Boden umher!"
- 940 Göthe bei Tisch über die Pietisten: Diese Frommen sind alle verschnitten, wenn sie fromm werden; der Werner, und wie sie weiter heißen, dachten nicht daran, so lange sie auf dem Zeuge waren.
  - Göthe, in Berlin, machte bes Abends seine Promenade zu Madame Schuwitz.
  - G. Das Benutzen der Erlebnisse ist mir immer Alles gewesen, das Erfinden aus der Luft war nie meine Sache, ich habe die Welt stets für genialer gehalten, als mein Genie.
    - (aus Laubes Reisenovellen, Bb 2, neue Folge.)
- 941 Der Kampf gilt ja nur der Anmaßung; dies Dichtungsleben, was eine nicht eben ungewöhnliche Anregung der Natur

<sup>938</sup> vgl. "Genoveva" V. 1071 ff. 939 a. R. Göthe. 941 a. R. Schmäbische Dichterschule.

enthält, eine historisch-romantische Sehnsucht mit alucklichen weichen Worten ausdrückt, hat in diesem kleinen Kreise seinen Werth: Uhland besonders hat in diesem Kreise einzelne Lieder gemacht, so schön, wie Göthes Lieber aus auter Reit, aber, haltet auch bie Forberung in diesem Kreise. Dies Bergterrassenthal Stuttgart, diese kleine Residenz mit ihren einzelnen reizenden Borzügen, mit ihren bescheibenen Landhäusern und Baumgruppen. biese große kleine Stadt — — bas ift Eure Belt. Sie bringt Ihr und in Euren Liedern, dies bunkle Schwaben, was aber nicht hinaus will, was allein Schwaben senn will mit der Sphäre bes Gedankens, des Empfindens und jeglichen Anspruchs; in biesem Rleide müßt ihr aber [126] auch nur Geltung verlangen. Die große Welt der Rühnheit, der Entdeckung, fie liegt draußen von Euch, sie liebt Euch, sie achtet Euch, sie hofft auf Euch, auf ben tiefen Born Eurer Bestimmung, auf die bichte Rraft Eures Kerns. Aber ihr wohnt im kleinen Thal. Ihr seht bas Nächste fest und schön, aber ihr seht nicht weit, verlangt nun auch nicht das Unvassende, wollet nicht ein herrschender, tonangebender Leuchtthurm seyn! Ihr seyd es nicht, ihr leuchtet romantisch-violettblau im Thal, darin liegt Eure Welt; Guttow hat euch geärgert, aber er hat ganz Recht mit seinem Ausbruck: es ist Weltichmerz für Euch, vom Spapiergang feine neue Gleichnisse mitzubringen. Laube, daselbst.

- 942 Das Mitleid ist die wohlseilste aller menschlichen Empfindungen.
- 943 Wenn ich bei Trauerzügen leblose unkörperliche Dinge, als z. B. Flortuch, Faceln, Musik, gezwungen sehe, einen

<sup>941</sup> von Z. 13 — Z. 25 a. R. drei lange Ausrufungszeichen 943, 1 unförperliche üdZ

Schlechten.

verbächtigen Schmerz an den Tag zu legen, so ist mir bies viel empörender, als etwa Klageweiber und weinende Erben sein würden.

- ober Urtheils- und Berbauungskraft.
- Hamann, Brief an Herber, 8. Oct. 1777.
  Die Welt hat sogar Mitseid mit den Märthrern des
- Man kann die Kunft aus einem reinen Berstand esbedürfniß ableiten und sie ist dem Berstand vielleicht noch nothwendiger, als dem Gefühl, indem sie dessen eigentlichstes Ziel: Klarheit über Ursprung und Zusammenhang der Dinge erreicht, wenn auch durch einen Sprung.
- Philosophie gehört schon aus dem Grunde nicht in die Sphäre der Kunft, weil diese etwas durchaus Festes, Unwandelbares, wenn auch Abgerissenes, Bereinzeltes, verlangt. Die Kunst gleicht jenen Kundschaftern Josuas, die Nachricht über das gelobte Land brachten: man mogte über ihre Nachrichten denken, was man wollte, so waren sie, die geschaut hatten, jedenfalls nur durch Schauen zu widerlegen.
- 948 Ein Wunder ist leichter zu wiederholen, als zu erklären. So setzt ber Künstler ben Schöpfungsact im höchsten Sinne fort, ohne ihn begreifen zu können.

<sup>944</sup> a. R. Hamann über Styl. 947,4 zuerst Runft ift jenen Botichaftern

949

954

[127]

1838.

b. 5ten Jan.

Der gesunde Mensch findet viel leichter ein richtiges Berhältniß gegen die Natur, als gegen die Kunst.

950 Auch aus der Menschenwelt geht zuweilen als Menschenwirkung ohne erfaßbare Ursach etwas Geheimnißvolles hervor; dies ängstigt den Geist am meisten.

ueber das Wie sollte der Mensch billig im Klaren sehn, wenn er sein Was ausspricht.

gur Bahrheit wollte ich schon kommen, hätte ich nur Zeit, zu irren.

953 "Das ift der Fluch der Sünde, daß wir glauben sollen, was wir nicht begreisen können und hoffen, was wir nicht zu hoffen wagen." Predigt in der Allerheiligenkirche.

## Leffing an Gleim.

Man hat oft gesagt, wie gut und nothwendig es sey, daß sich der Dichter zu dem Bolk herab lasse. Auch hat es wohl hier und da ein Dichter zu thun versucht. Aber noch Keinem ist es eingefallen, es auf die Art zu thun, wie Sie es gethan haben, und doch denke ich, daß diese Ihre Art die vorzüglichste, wo nicht die einzig wahre ist. — Sich zum Bolk herablassen, hat man geglaubt, heiße: gewisse Wahrheiten (und meistens Wahrheiten der Religion) so leicht und faßlich vortragen, daß sie der blödsinnigste aus dem Bolk verstehe. Diese Herablassung also hat man lediglich auf den Verstand gezogen; und darüber an keine weitere Herablassung zu dem Stande gedacht, welche in einer täuschenden Versetzung in die mancherlei Umstände des Volks besteht. Gleichwohl ist diese letztere

Bolfelieder. vgl. Hempel 20, 1, 491

<sup>949, 1</sup> das Datum verziert. 951 a. R. Arnolds Kirchen- und Keher- Geschichte. darunter 2 fl 34 954 a. R. Lessing über

Herablassung von der Beschaffenheit, daß jene erstere von selbst daraus folgt; da hingegen jene erstere ohne diese letztere nichts als ein schaales Gewäsch ist, dem alle individuelle Application sehst. Ihre Vorgänger haben das Volk bloß und allein für den schwachdenkendsten Theil des Geschlechts genommen und daher für das vornehme und für das gemeine Volk [128] gesungen. Sie nur haben das Volk eigentlich verstanden und den mit seinem Körper thätigern Theil im Auge gehabt, dem es nicht sowohl am Verstand, als an der Gelegenheit sehst, ihn zu zeigen. Unter diese Volk haben Sie Sich gemengt: nicht, um es durch gewinnstlose Vetrachtungen von seiner Arbeit abzuziehen, sondern um es zu seiner Arbeit zu ermuntern und seine Arbeit zur Quelle ihm angemessener Begriffe und zugleich zur Quelle seines Vergnügens zu machen.

F. Schlegel sucht ben Grund davon, daß die reiche mittelalterliche Poesie völlig unterging, statt das Fundament einer Literatur zu bilden, in dem Mangel eines Zeitalters der Kritif, welches in Griechenland z. B. unmittelbar auf das Zeitalter der Poesie folgte.

Die Poesie will darstellen, die Prosa mittheilen. Dargestellt wird das Unbestimmte, daher jede Darstellung ein Unendliches ist; mitgetheilt wird das Bestimmte. Daselbst.

17 Wer sich an Natur und Geschichte hält, wird durch seine Frrthümer noch nützen.

958

Der Befang.

(Nach Binbar, von Bouterwed.)

Goldne Leier Apollons, Bollstimmiges Freubenwertzeug Der dunkellodigen Musen! Dir horcht der Jubelführer, der Tanz;

<sup>955</sup> a. R. Tuileries.

Dir horcht ber Chor, Wenn auf und ab Im Borgetön Dein wallender Wirbelflang fich wälzt.

Du tönst, und es erlöschen Die slatternden Flammenspipen Des himmlischen Wetterseuers. Du tönst; und auf dem Zepter des Zeus Entschlummert süß [129] Der Bögel Fürst, Und senkt die Kraft Der schnellen Fittiche schwer herab.

Du ergossest bas Dunkel Der nachtenden Schlummerwolke, Das liebliche Schloß der Wimpern, Um sein gebogenes Königshaus. Von deinem Klang Geschmeichelt, hebt Sein Kücken sich. Sein dichtes Gesieder wallt empor.

Selbst bem Gott der Speere Genügt nach Thaten der Speere Die geisterweckende Freude.
Denn aller himmlischen Seele freut Der Hochgesang,
Den rein und wahr Latonens Sohn Im Chor der heiligen Musen singt.

<sup>958, 28</sup> a. R. Trianon.

Aber, wen Zeus nicht liebt, Den quält es, wenn er die Stimme Bernimmt der heiligen Musen, Zu Land und auf dem unendlichen Weer. So stöhnt im Schlund Des Tartarus Der Götterseind Typhon, der wüthige Hundertkopf.

Ihm, dem frevelnden Störer Der seligen Himmelsruhe, Ihm drückt am Wellengestade Siciliens Boden die zottige Brust. Ihn drückt und hält Mit sichrer Kraft Der Aetna sest, Die Himmelssäule voll ewigen Schnees.

Drunten liegt er und würgt Empor die Quellen des Feuers, Unnahbar jedem Erkunder. Um Tage flutet der Dampfstrom hin; Der Finsterniß Entflammend, rollt Mit Felsen Nachts Die Burpurslamme prasselnd in's Meer.

Hoher Herrscher auf Delos, Gebenk' am hohen Parnassus Und am kastalischen Quell, Gebenk' der Deinen, o Seliger.

<sup>958, 55-66</sup> quer geschrieben

Denn beine Gunst Giebt Kraft im Geist, Und Lebensmuth Und überschwengliche Herrlichkeit!

[130]

Januar.

959 Das Urtheilen der meisten Menschen ist ein vergleichendes Anatomiren.

- Laube, in seinen Novellen, spricht Berhältnisse aus, und bemüht sich um das Medium der Charactere. Aber diesen Characteren sehlt der eigentliche Lebenspunct, das Allgemeine bildet sich in ihnen nicht zu einem Besonderen aus, das Schicksal muß dem Poeten malen helsen, wir wissen wohl, was ihnen begegnen kann, aber nimmer, was sie thun werden. Der Dichter hat sich des edelsten Stosss bemächtigt, doch ihm widersteht die ewige Korm.
- "Der Hund hat dich lieb." Darum sch er mir auch was.
- 262 Literairische Characteristisen früherer Jahrhunderte.
- Das wahrhaft Subjective ist eigentlich nur eine andre Art des Objectiven. Es erweitert die Welt, indem es die Erscheinungen ausspricht, die nur im Kreis einer bestimmten Menschen-Natur vorkommen können.
- 264 Wie die Poesie durchaus nur als Ganzes wirken soll, so soll sie auch nur auf das Ganze des Menschen, und nur auf

<sup>959</sup> in der oberen Ecke rechts: 1838. 962 a. R. Zu Lesen: Ersahrungsseelensehre von Moritz. — Flögels Geschichte der Hofnarran.

969

solche Menschen, in benen die abgesonderten Kräfte und Organe einen Centralpunct gefunden haben, wirken.

965 Ein Bild ohne Unterschrift ist darum kein Bild ohne Sinn. Das echte Gedicht hat mit dem sog. Gebanken, der immer nur ein Verhältniß zwischen den Gegenständen ausdrückt, nie das Innerste eines Gegenstandes selbst, Nichts zu thun. Die poetische Idee ist das wunderbare Product einer Lebens-Anschauung, und das Gedicht ist vollendet, wenn es diese dem Gemüth aufzuschließen gewußt hat.

Brief an d. Lenfing vom 18 Jan: 1838.

966 Ein moderner Prometheus ist weit vermessener, wenn er auf bilbsamen Thon, als wenn er auf den belebenden Himmelsfunken rechnet.

967 Nur schärfstes Trennen führt weiter zur Erkenntniß und die zur Bewältigung.

968 Alle Poesie ist Thränenwein, man könnte sogar sagen: Christithränenwein! Brief an die Schoppe vom 1 Febr 1838.

> "Wenn nicht die zweite Wunde Die erste immer stillte!

Der echte Mann hat, wenn ihm eine Hoffnung fehl schlägt, nur eine Freude weniger, keinen Schmerz mehr.

Dachte an die todte Catharine, erwähnte ihrer aber nicht, um die Eltern nicht traurig zu machen. Auf einmal trat sie herein.

<sup>965</sup> vgl. Bw. I S. 60 971 Elvers Paul, Holzhändler und Zimmermann, in Wesselburen, vgl. Kuh, Biogr. I S. 123

- 972 [131] Nicht, daß du keinen Borzug mehr haft, als Biele, darf dich schmerzen; nur wenn du einen weniger hättest.
- Nicht seine Wirkungen nach außen, der Einfluß, den er auf Welt und Leben ausübt, nur seine Wirkungen nach innen, seine Reinigung und Läuterung, hängt von dem Willen des Menschen ab. Er ist die von unsichtbarer Hand geschwungene Art, die sich selbst schleift. In diesem Sinne könnte man sagen: der Mensch thut sein Schlimmes selbst; sein Gutes wirken Gott und Natur durch ihn. Dies Alles ist so wahr, daß gerade, was unbewußt als Wirkung von ihm ausgeht, alles Andere bei weitem übertrifft.
- 974 Selbst eine große That kommt dem Menschen, wie eine poetische Idee.
- 975 Für uns Menschen muß überall der Punct, bis zu dem wir vordringen können, anstatt der Wahrheit gelten.
- 976 b. 10 Febr: zum ersten Mal die Miethe stehen lassen mit 6 fl 30 g.
- "Wenn ich Kunstrichter wäre, wenn ich mir getraute, das Kunstrichterschilb aushängen zu können, so würde meine Ton-leiter diese seyn. Gelinde und schmeichelnd gegen den Anfänger; mit Bewunderung zweiselnd, mit Zweisel bewundernd, gegen den Weister; abschreckend und positiv gegen den Stümper; höhnisch gegen den Praler und so bitter, als möglich gegen den Cabalenmacher."

<sup>973, 1</sup> ber nach seine Lebens [Rest unleserlich] 973, 8 [dasjenige] was 974 a. R. Talma, père la chaise. 977 a. R. Lessing. vgl. "Briefe antiquarischen Inhalts", 57

- so braucht uns weder um uns're Liebe zur Kunst, noch um beren Werke bange zu seyn. Getrieben nur können sie nicht werden; nicht einmal vom besten Willen, von Eitelkeit und Liebhaberei an Nationalität gar nicht. Freien Lauf lasse man ihnen; gute Zustände aller Art bereite man, und das ein Jeder auf seiner Stelle; das ist das herrlichste Beförderungsmittel, und die Wahrheitsliebe pflege man zehnsach doppelt bedacht in sich. Alle Werke der Kunst zeigen sich gleich als Karikatur ohne sie. Das zeugt, wenn es nöthig wäre, von ihrem hohen Ursprung, und ihrer hohen, herrlichen Verwandtschaft. Rahel.
- "Den Urgeist beurtheile ich nur nach meiner Mitgist von ihm, im Berhältniß von mir zu ihm: nicht ungemessen, ungebürlich, was er sehn kann. Der Gebanke Sehn schwindet mir sogar bei solchen Möglichkeiten. Wie ein Abjectiv komme ich mir vor."
- 980 [132] Ein Geizhals, der es durch seine Knickerigkeit dahin bringt, daß sein Schwiegersohn, der seine Tochter nur Geldes wegen geheirathet hat, ihn wirklich für arm hält und nun glaubt, er mache noch zu viel Auswand.
- 981 Freuden, die er nicht begreift, haben etwas Gespenstisches für den Menschen.
- Die einzige Spannung, die Tieck in seinen Novellen zu erregen sucht, wurzelt darin, daß man fühlt: die Menschen können nicht so bleiben, wie sie sind, deswegen betrachtet man auch alle Situationen, die anderswo die ganze Ausmerksamkeit in Anspruch nehmen, nur als Hebel und Schrauben, welche die innere Catastrophe herbei führen sollen. Ich glaube, Tieck theist dem Roman die gewordenen, der Novelle die werdenden Charactere zu.

<sup>978</sup> vgl. Rahel "Ein Buch des Andenkens". 1834

Als ich ein Knabe von 9 oder 10 Jahren war, las ich in einem alten, halb zerrissenen Neuen Testament (ich glaube, die zerriffene Geftalt bes Buchs gehörte mit zum Eindruck) zum ersten Mal die Leidens-Geschichte Jesu Christi. Ich wurde aufs Tieffte gerührt, und meine Thränen floffen reichlich. Es gehörte seitdem mit zu meinen verstohlnen Wonnen, diese Lecture in bemselben Buch um dieselbe Stunde (gegen die Abend-Dämmerung) zu wiederholen und der Eindruck blieb lange Zeit jenem ersten gleich. Einmal aber bemerkte ich zu meinem Entseten, daß mein Gemüth ziemlich ruhig blieb, daß meine Augen sich nicht mit Thränen füllten. Dies brudte mir, wie die größte Sunde, das Herz ab, mir war, als stände meine Berftocktheit wenig unter bem Frevel jenes Kriegsknechts, der des Heilands Seite mit seinem Speer durchstach, daß Wasser und Blut floß, ich wußte mich nicht zu trösten, ich weinte, aber ich weinte über mich selbst. Wie nun aber die gesunde Natur sich immer zu helfen weiß ich schob meines Herzens Härtigkeit auf die Stunde, ich ergab mich ber Hoffnung, die alten Gefühle würden in einer andern Stunde schon mit der alten Gewalt sich wieder einstellen, ich war aber — unbewußt — flug genug, keine meiner Stunden wieder auf die Probe zu stellen, ich las die Historie nicht wieder.

Der Humor ist eine erweiterte Lyrik.

985 Uhlands Lyrik liegt burchaus zergliebernde Darstellung ber Gemüthsregung zum Grunde.

286 Wie Liese sehen an der Minerva nicht das Angesicht, sondern nur das Medusenschild!

<sup>983, 11</sup> Dies [fiel mir]

- 987 Das Spiel enträthselt nicht den Zufall, aber wohl einen Mitspieler dem andern.
- 988 [133] Freitag, den 16ten Febr: erhielt ich von der Bibliothek Flögel, und Mittwoch, den 14ten s. M. Solger.
- 289 Tieck, in seinen lyrischen Gedichten, sucht die Natur auszusprechen durch Darstellung ihrer äußern Erscheinung ohne das Medium des vermittelnden Menschengefühls. Zu originell!
- 990 Bei der Polemik kommt es weniger auf die Soldaten, als auf ihre Bewaffnung, an.
- 91 Die Juden im Wittelalter mußten an die Göttlichkeit Christi glauben, bevor fie, wie es ihnen Schuld gegeben ward, Hostien durchbohren konnten.
- 992 Wir besitzen, auch in geistiger Hinsicht, immer nur auf einige Zeit. Dies gilt von Einsicht, wie von Kraft.
- 993 Das Schwein ift das non plus ultra von Glück, es befindet sich wohl im Koth.
- Die erste Darstellung, bes. im Lyrischen, stellt keine berbe Gränzen hin, aber sie zieht unsichtbare Kreise, über die man nicht hinaus kann.
- 295 Wie oft werden wir gegen das Einzelne ungerecht, weil wir es uns, unbewußt vielleicht, als ein Allgemeines denken.
  - of Der erste Consul. Seine Gestalt ist klein und unansehnlich, sein Gesicht bleich ober vielmehr gelb, ohne die geringste Spur von Röthe und man mögte fast sagen von Leben." Solger, Bb 1 S 53.
- 997 Wie groß die Macht der Worte ist, wird selten recht bedacht. Ich bin überzeugt, ein Mensch kann dadurch schlecht werden, daß man ihn schlecht nennt. Und wie Viele mögen sich

<sup>992</sup> a. R. Vincennes. 995 a. R. d. 13 März. Subscrib. auf Schiller. 997 vgl. 1110

nur beswegen auf bem rechten Pfabe erhalten, weil bie ganze Welt sagt, daß sie ihn wandeln. Ein Verdammungsgrund mehr gegen die Berläumdung.

2008 Den 2ten März erhielt ich Solger, Theil II.

Die Menschen, die auf das Vergnügen so viel Ernst wenden, wie Andere auf die wichtigsten Lebenszwecke, sind mir am unbegreiflichsten.

Cin Schritt, ober 100 vom Ziel: es ist für das Gefühl einerlei.
Diejenigen Menschen, die sich auf demselben Wege besinden, aber in verschiedenen Stadien, sind am weitesten aus einander.

So eitel ist ber Mensch, daß er sich sogar auf seine Leiben etwas einbildet. Schon die Bibel sagt: wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Mit welchem Behagen erzählt nicht Mancher eine Krankheit. Doch sind Wunden [134] diejenigen Orden, denen man ihre Lächerlichkeit noch am ersten vergiebt.

Siemit ist nicht basjenige Gefühl zu verwechseln, welches einen Menschen ergreift, wenn Einer, der unendlich tief unter ihm steht, seinen Lebensschmerz zu kennen, ja zu theilen glaubt. Es ist verzeihlich, wenn man ein Hühner-Auge, welches nur am Tanzen hindert, nicht für einen Seelenkreds gelten lassen will.

Der Schmerz ist der geheime Gruß.

Durch ben die Seelen sich verstehn."

b. 6 Mara.

Gestern sah ich auf dem Gottesader eine sehr possirliche Situation. Ich bemerkte einen der patroullirenden Gensdarmen, der mit höchster Aufmerksamkeit zwei Frauenzimmer, die sich aus dem Fußsteig entsernt hatten und, ihm den Rücken zuwendend, an einem Grabe beschäftigt waren, bevbachtete, wahrscheinlich, um aufzupassen, ob sie auch, wie es hier zuweilen vorkommt, an

<sup>997, 4</sup> rechte über engen

dem Monument etwas beschädigten. Beim Beitergehen bemerkte ich, daß die Gine betete und die Andere sich bekreuzte.

Meiner Romanze: Bater und Sohn liegt als Joee zum Grunde, wie das Berbrechen selbst die edelste Frucht tragen könne; eben dieser Idee wegen, ist der mystische Auswand, den ich mir erlaubte, hoffentlich zu rechtsertigen. Die Idee verdiente wohl, in einer Novelle oder einem Drama behandelt zu werden.

507 Solger verlangt Fronie, als Höchstes der Kunst. Da ist Fronie doch wohl das Aufhebende, das herauskommt, wenn die Zeit Handlungen und Begebenheiten mit einander multiplicirt.

508. Es giebt, wie Freuden, so auch Leiden, die nur der unbedeutende Mensch fühlt.

Unter Fronie versteht er (muß er, Solger, verstehen) nichts Anderes, als den Blick auf das Ausgleichende, das in Zeit, Zufall und Schickfal liegt und das den Dichter, der es schon im Boraus mit dem geistigen Auge ersaßt hat, das Ungeheuerste der Gegenwart leicht und leichtsinnig betrachten und behandeln läßt. Brief an R. vom 5 März.

1010 Wenn der Elephant eine Seele hätte, so müßte sie sich bei so viel Kraft und Unbehelflichkeit schlecht befinden.

[135] Die Gottheit selbst, wenn sie zur Erreichung großer Zwecke auf ein Individuum unmittelbar einwirkt und sich dadurch einen willkürlichen Eingriff (setzen wir den Fall, so müssen wir die ihm correspondirenden Ausdrücke gestatten) in's Weltgetriebe erlaubt, kann ihr Werkzeug vor der Zermalmung durch dasselsetnen Augenblick aufhielt oder anders lenkte, nicht schützen. Dies ist wohl das vornehmste tragische Wotiv, das in der Geschichte der Jungfrau von Orleans liegt. Eine Tragödie,

<sup>1006</sup> a. R. vgl. VI S. 427 und Golo in "Genoveva"
1006, s mustifiche tidZ 1009 Rousseau 1011 wichtig für Judith
1011, 5 [nicht] vor

welche biese Ibee abspiegelte, würde einen großen Eindruck hervor bringen durch den Blick in die ewige Ordnung der Natur, die die Gottheit selbst nicht stören darf, ohne es büßen zu müssen.
(Besser auszuführen)

Napoleon könnte allerdings der Held einer echten Tragödie sehn. Der Dichter müßte ihm all die großen, auf das Heil der Menschheit abzielenden Tendenzen, deren er auf Sct Helena gedachte, unterlegen und ihn nur den einen Fehler begehen lassen, daß er sich die Krast zutraut, Alles durch sich selbst, durch seine eigne Person, ohne Mitwirkung, ja Mitwissen, Anderer aussühren zu können. Dieser Fehler wäre ganz in seiner großen Individualität begründet und jedenfalls der Fehler eines Gottes; dennoch aber wäre er, besonders in unserer Zeit, wo weniger der Einzelne, als die Masse, sich geltend macht, hinreichend, ihn zu stürzen. Nun der ungeheure Schmerz, daß sein übertriebenes Selbst-Vertrauen die Menschheit um die Frucht eines Jahrtausends gebracht habe.

wes kann ja nicht anders senn!" sagt man oft. Ja, aber ber Fluch liegt eben darin, daß es nicht anders seyn kann!

b. 7 Marz, Morgens, helle Sonne, Frühlingsgruß.

Das Gefühl hat boch so oft Recht, wenn bas Räsonnement lahm ist und es nicht zu vertheibigen weiß. So behauptete ich immer, Uhlands Nonne müsse mit dem Vers: ich darf ihn wieder lieben" enden. Meine Freunde sechten diese Aeußerung an und ich wußte mir nur dadurch zu helsen, daß ich mich auf das Geseh der Steigerung berief. Darin liegts aber nicht,

<sup>1011, 9</sup> einen [gewalt] 1012 a. R. Jardin des Plantes. 1012, 2 all bie aus alle 1012, 5 ff. vgl. Holofernes 1014, 8 Uhland (Schmidt-Hartmann I S. 140 f.) "Die Nonne"

benn das führte bloß zu einer Berletzung der Form. Die Ronne darf durchaus in diesem Augenblick nicht sterben, wenn die wundersame Situation, daß sie sich über den Tod ihres Geliebten freuen [136] muß, erschöpft werden soll. Da steckt's; es wird mir aber erst heute klar, was ich schon vor 2 Jahren aussprach.

- 1015 Ueber Nacht hatte ich einen närrischen, mir sehr auffallenben Traum. Ich verzehrte (im eigentlichsten Berstande) die Ottoniade (ein lächerliches Helbengedicht, dessen Bersasser sich selbst mit den besten Wustern des Alterthums vergleicht) und fand das Gericht sehr wohlschmedend, es war dem Spinat ähnlich.
- Die wenigsten Verhältnisse zwischen Menschen sind der Art, daß sie sich dis ans Ende des Lebens durchführen lassen, und unter diesen befindet sich fast kein einziges, das in der Jugend angeknüpft wird. Es ist außerordentlich schlimm, daß dies nur erfahren, nicht überliesert werden kann, denn hier läßt sich über die Erfahrung selten eher in's Reine kommen, als wenn es zu spät ist.
- Je individueller ein Gedicht ist, um so sichrer hat es neben der besonderen auch noch eine allgemeine Bedeutung, die man vielleicht in höherem, die Gestaltung nicht aufhebendem, sondern voraussetzendem Sinn allegorisch nennen könnte.
- von der die äußere nur der Firniß ist, und nur aus der voll-

<sup>1015</sup> vgl. "Traum und Poesie" VI S. 372 und VII S. 366 1015, s die "Ottoniade" von Stolz bespricht Hebbel IX S. 393 und noch Tgb. am 15. Februar 1863 1017, s [ich] man aufhebenben,

endeten Form geht das Befreiende hervor. Unter Befreiung verstehe ich den Act, der das Gedicht, das immer in einem subjectiven Bedürfniß wurzelt und wurzeln muß, wenn es nicht kalt sehn und lassen soll, gewissermaßen von dieser seiner Nabelschnur ablös?t.

to19 Es hält sehr schwer, nicht bloß die Dinge und Anlässe, die poet. Ideen und Empfindungen in unserer Seele erwecken, sondern auch diese Ideen und Empfindungen selbst, für Stoff zu halten. Dahin ist Jean Paul nie oder zu spät gelangt.

Aller Jrrthum ist maskirte Wahrheit.

- Db es wohl 6000 jährige Frrthümer giebt, ich meine solche, zu denen alle, auch die größten, Geister Gevatter gestanden haben? Bon der Antwort auf diese Frage könnte das Schickfal der Welt abhangen.
- 1022 Alls die Londner Börse abbrannte, gab (nach den Zeitungen) die Glocke selbst die Stunde an.
- 1023 [137] 2 = 1 (benn die 1 ist in 2 enthalten) aber 1 ist nicht = 2, benn die 2 ist in 1 nicht enthalten.
- Wenn es wirklich in der Kunft nur auf eine gehaltreiche Idee und auf ihren lebhaften Ausdruck durch ein illuminirendes Bild ankommt, nicht auf die Verkörperung derselben, woher nimmt denn z. B. die griechische Tragödie ihre Würde und ihre Bedeutung? Die Idee, welche ihr zum Grunde liegt, ist von den Philosophen würdig genug ausgesprochen und die an ihre äußersten Gränzen verfolgt, die in ihre Nerven und ihr Herz

<sup>1018,</sup> ef. vgl. I S. 410 1021 vgl. "Jungfrau von Orleans" IX S. 299, 9

zerlegt worden; warum hält man sich denn nicht an den reinen Kern, sondern beißt lieber auf die Schaalen, worin Aeschylos, Sophocles und Euripides ihn verhüllt haben? Ich mögte auf diese Frage wohl von einem der erleuchteten Herrn, die jetzt in der Rückertschen Lehrdichterei das Heil der Poesie sehen, eine Antwort hören.

b. 10. März.

Ueber Nacht träumte mir, ich sen Kind, und an einem 1025 Weihnachtsmorgen in dem P . . . schen Bauerhause in der Stube bes Gesindes, worin ich in meiner Kindheit oft gewesen bin. Alles war vergnügt und heiter, ich in einer gerührt-festlichen Stimmung, es wurde Kaffee getrunken, dazu Ruchen und Früchte gegessen, die P... schen Kinder standen in der Thur und hatten Freude an der Freude der Knechte und Mägde. Plötlich trat ber alte Franz Sammann herein und blies einen Beihnachts-Choral auf der Flöte. D, wie zerfloß mir in Wonne und Wehmuth das Herz! Was mir diesen Traum aber merkwürdig macht. ist dieses. Ich meine, die Musik gehört zu haben, die meine Seele ahnte, (wenn ich mich so ausbrücken barf, wie ich mich ausdrücken muß, wenn ich nicht ganz stillschweigen soll), als ich in der hiefigen Allerheiligencapelle das Fresko-Gemälde, welches bie Anbetung der heiligen drei Könige und der Hirten, die vom Felde kamen, um ben Beiland zu sehen, vorstellt, neulich zum ersten Mal betrachtete. Un der einen Seite sind auf diesem Bemälbe die 3 heil: Könige vorgestellt, die bem Kinde, das im Schoof ber Mutter liegt, ihre Gaben barbringen; an ber andern stehen die Hirten, drei fromme, in unbewußter Andacht versunkene Zünglingsgeftalten, und blasen ihre Schallmei. Ich bin

<sup>1025,</sup> a Bamberg ergänzte Bauljen mit welchem Recht, weiss ich nicht 1025, a a. R. Jardin des Luxembourg. 1025, a Sauermann?

(ich wiederhole es) mir bewußt, daß die Flöte des alten Franz diejenigen süßen, kindlichen Weisen erschallen ließ, die ich diesen blasenden frommen Jünglingen auf dem Gemälde aus ihren Gesichtern ablas.

1026 [138] Wer Jahrszahlen und Geschlechtsregister behalten kann, ist kein Dichter. Hippel.

"Noch ein Gläschen, meine Geliebten!" sagte ein Geistlicher auf der Kanzel. Er meinte das Stundenglas.

Derfelbe.

2028 Die französische Sprache ist die zweite Erbsünde.

Dersclbe.

Heute, ben 10 ten März, sah ich Eplair im Wallenstein. Die Vorzüge und Fehler dieser Tragödie, ihr Eigenthümlichstes, ging mir sehr lebhaft auf, besonders ward mir klar, daß eigentlich der Wallenstein das ganze Irwisch-Nachtseuerwerk der Schicksals- und Ahnungstragödien entzündet hat. Welche Idee liegt dem Wallenstein zum Grunde? Welche Rolle spielt das Schicksal, und welche der Held selbst? Ist es Natur, daß Wallenstein nach dem Tode des Max so tief empfindet, daß er in ihm seinen einzigen, besten Freund verloren? Warum tritt dies nicht von vorn herein besser hervor? Oder ist es hinreichend angedeutet? Kann Wallenstein sich senge nicht einmal nach dem historischen, sondern nach dem Schillerschen) einen Freund haben? Und kann Max dieser Freund sehn? Wozu die Hölle des Max und der Theksa? Nur, daß Wallenstein barin seide? Und wenn

<sup>1025, 22</sup> Höte über Töne
1025, 22 biejenigen [Töne Weisen]
1026 Hippel, Sämmtliche Werke, Berlin 1828. I S. 23
1027 a. R.
Luthers Tijchreben. freies Citat aus Hippel, a. a. O. I S. 227
1029 vgl. IX S. 396 ff.
1029, 4 Frrwijch= üdZ
1029, 11 [Wo3u]
Rann
1029, 14 barin nach sich in brenn [darnach zwei Worte unleserlich]

es erlaubt ist, Menschen, die nicht schuldig sind und die sich burch Nichts schuldig machen, zu zertreten, nur damit ihr Schmerz der Schmerz eines größeren Dritten werde: geschieht dies denn in dieser Tragödie? Hätte nicht jedenfalls aus dem Tode des Max etwas hervor gehen müssen, was auf Wallensteins Schicksal von Einfluß gewesen wäre? (Daß er sich den Schweden in den Weg wirft, kann nicht gerechnet werden, die Schweden siegen ja.) — Wallenstein sagt einmal mit Bezug auf Octavio:

"Lügt er, so ist die ganze Sternkunst Lüge!" That der Dichter wohl daran, daß er dieses Wort, welches den Helden, wenn's im entscheidenden Augenblick Gefühl bei ihm geworden wäre, an Allem irre gemacht hätte, durch jenes andre: "— dies aber ist

Geschehen wider Sternensauf und Schicksal pp" aufhebt? pp Robe Gedanken, die aber eine Auseinandersetzung verdienen.

vb das wirklich eine Tugend ift?

Es wäre interessant, die Träume aller seiner Freunde und Bekannten, auch nur einer Nacht, in benen man selbst eine Rolle spielte, zu kennen. Da könnte es sich wirklich tressen, daß man in demselben Augenblick Hochzeit machte [139] und begraben würde, den Consular-Thron einer neu creirten Republik besetze und eine Galgenleiter bestiege, küßte und sich duellirte, der geistigen Functionen, die man übte, gar nicht einmal zu gedenken. Dabei fällt mir ein, daß eigentlich jede bedeutende Idee in den Köpsen der verschiedenen Menschen, die sich ihrer bemächtigen, solch ein wahnsinniges Traumleben führt.

<sup>1029, 15 (</sup>S. 222, 1) [das] es 1029, 19 [das] auf 1029, 26 [und] hätte 1029, 29 f. Rohe — verbienen. später zugesetzt

1032 Eine Mutter freut sich über jede Unart ihres Kindes, die ihm gut steht.

"Das aber ift gerade die Aufgabe der Geschichte, die zu Nichts dient, wenn sie nicht durch die Darstellung der Thatsachen die Eindrücke weckt, welche diese auf die Zeugen gemacht haben." sagt Walter Scott im 1 Theil des Lebens Napoleons. Ein trefslicher Beweis dafür, daß es keinen Unsinn giebt, der nicht irgendwo behauptet würde. Uebrigens existirt wohl kein Werk, dessen Bers. sich im Angesicht von ganz Europa, das er sich, ohne zu eitel zu sehn, als seinen Leser denken konnte und sich, ohne wahnsinnig zu sehn, als Zeugen des Inhalts seiner Erzählung denken mußte, solche Nichtswürdigkeiten erlaubt, um einen schlechten Zweck zu erreichen. Er verdreht nicht allein Napoleon in jeder seiner Reden und Aeußerungen, sondern von vorn herein jeden Character, der sich in der Revolution ausgezeichnet hat; es ist eine Lectüre ohne Gleichen.

Menschen-Natur und Menschen-Geschick: das sind die beiden Räthsel, die das Drama zu lösen sucht. Der Unterschied zwischen dem Drama der Alten und dem Drama der Neuern liegt darin: die Alten durchwandelten mit der Fackel der Poesie das Labyrinth des Schicksals; wir Neueren suchen die Menschen-Natur, in welcher Gestalt oder Verzerrung sie uns auch entgegen trete, auf gewisse ewige und unveränderliche Grundzüge zurück zu führen. So war den Alten Mittel, was uns Zweck ist, und umgekehrt. Für das Drama überhaupt ist es gleichgültig, welches dieser

<sup>1032</sup> vgl. "Maria Magdalene" II S. 14, 4f. neben 1032 a. R. zu lesen. Denkwürdigkeiten, Rückerinnerungen und Anecboten aus dem Leben des Grafen von Segur. — Denkwürdigkeiten der Madame Rosand.

1033 a. R. Rom. Colosseum.

1033, 7 bessen Bers. über welches

1033, 8 [vornehm] eitel

beiben Ziele verfolgt wird, wenn es nur mit Ernst und mit Würde geschieht, benn sie schließen sich gegenseitig ein. Das Fatum der Griechen hatte keine Physiognomie, es war den Göttern, die sie andeteten und gestaltet hatten, selbst ein schauerliches Geheimniß; das moderne Schicksal ist die Silhouette Gottes, des Unbegreislichen und Unersasbaren.

1035 [140] Wenn auf Erben irgend etwas das Glück, welches unmöglich ift, ersetzen kann, so ist es der früh und zur rechten Zeit gewonnene Ueberblick aller Lebens-Verhältnisse. Dies könnte das Fundament einer Novelle, sogar eines Romans, abgeben.

Debipus von Sophocles. Was mir als bas Eigenthum-1036 lichste und das wahrhaft Ewige und Nacheifrungswerthe aus biesem großen Gemälbe entgegen tritt, ist die unendliche Reinheit ber Zeichnung und des Colorits, die unvergleichliche Sorgfalt, womit der Dichter die verschiedenen Rustande auseinander zu halten gewußt hat. Dies tritt bes. in dem Berhältniß des Debibus zu seinen undankbaren Söhnen hervor: jeder Neuere hätte das Höllengefühl des unseligen Baters noch mit den Sünden ber Söhne getränkt und ihn ihre Frevel als die Strafe ber seinigen empfinden laffen. Aber ber Dedipus bes Sophocles weiß, daß mit jedem neuen Menschen ein neuer Thaten- und Schicksalskreis beginnt, und während er vor dem Fatum anbetend und dulbend im Staube liegt, flucht er nichts besto weniger ber Hand, die die dunkle Sentenz an ihm vollstreckte. Dies ist bewunderungswürdig. Dem Weltall, bekannten und unbekannten Göttern gegenüber fühlt er sich nur sündig (nicht Sünder), aber als ihm Eteocles entgegen tritt, fühlt er sich nur als Bater, wohl wiffend, daß das Schickfal fich keiner vergifteten Pfeile

<sup>1034, 18</sup> und — hatten, üdZ nach 1035 a. R. ein dreieckiges Stück Papier ausgeschnitten 1036, 9 ihre [Strafe]

bebient, daß, wenn sich der Sohn zum Henker aufdrängt, ein neuer (wenn auch vielleicht ebenfalls nicht sowohl aus dem Individuum, als aus der unbegreiflichen Welt-Ordnung hervor gehender) Proceß anhängig geworden ift.

(Brief an Rousseau vom 14 März 1838.)

1037 Gine Butunft ohne Angesicht.

b. 19 Mara.

Ueber Nacht hatt' ich einen Traum, der mir deswegen merk-E038 würdig ist, weil er sich so oft (ich hatt' ihn schon früher mehre Male) in mir wiederholt. Mir träumte nämlich, ich hätte die Idee zu einem Gebicht. Sie gefiel mir fehr; ich ging, wie ich zu thun pflege, mit schnellen Schritten in meinem Zimmer auf und ab und trat zuweilen an den Schreibtisch, um die Berse, so wie sie entstanden, nieder zu schreiben. Re mehr ich mich (ich fühlte dies deutlich, ohne mich bessen bes141 wußt zu fenn) dem Erwachen näherte, um so weniger war ich mit den Versen zufrieden, und es kam mir zuletzt vor, als ob die Idee überhaupt Nichts werth sen. Ich überdachte sie noch einmal, und in derfelben Minute, wo ich mich von ihrer Rullität überzeugte, erwachte ich, hatte nun aber auch nicht mehr die leiseste Ahnung von ihr. die mich doch noch kurz zuvor so lebhaft beschäftigt hatte. --Es ist mir, (wenn man über Traum-Erfahrungen überall rasonniren darf, was ich bezweifle, da ich glaube, daß fie niemals rein in das Bewußtsehn übergeben, weil fie in das Bewußtsehn entweder durchaus nicht hinein passen, ober weil doch der Act des Erwachens ihnen einen fremdartigen Bestandtheil beimischt, der sie ganzlich verändert,) es ist mir schon oft vorgekommen. als ob sich die Seele in Träumen eines veränderten Maaßes und Gewichts bedient, wornach sie die Bedeutung der Dinge. Die in und außer ihr vorgehen, bestimmt; sie wirkt auf die alte

<sup>1037</sup> Ein 1038, 4 febr; [und] 1038, 17 weil über daß bebbel, Tagebücher I.

Beise, aber nicht bloß in anderen Stoffen und Elementen, sonbern auch, wenn der Ausdruck erlaubt ist, nach einer andern Methobe. Hindernisse, mit benen wir wachend nicht in Gedanken zu kämpfen wagen, verfliegen im Traum vor dem Hauch unf'res Mundes; an Armseligkeiten, benen wir wachend kaum die Ehre anthun würden, sie zu umgehen, bricht sich im Traum unsere ganze Kraft. Eben so ist es mit Innerlichkeiten; ich bin 3. B. überzeugt, daß ich über Nacht nicht erwachte, weil ich wirklich einsah, daß die poet. Idee, die ich erfakt hatte, nichts tauge und weil also die Thätigkeit meiner Seele ploblich stockte: ich bin gewiß, daß die sonderbaren Regungen des Selbstbewußtsehns. die dem Erwachen immer vorher gehen und die uns den Traum-Rustand, in welchem wir uns befinden, mit miftrauischen Augen betrachten laffen, die poetischen Operationen meiner Seele erstarrten und den eigentlichen Lebenskeim jener garten Idee, wie plöklich hinzu bringende kalte Luft, tödteten, fo, daß die Idee paralysirt wurde, weil ich erwachte. Ich glaube nicht, daß mich hier Jemand, der nicht an sich selbst etwas Aehnliches erlebt hat, verstehen würde, und doch ist mir das Alles klar, wie das Ein mal Eins. Freilich giebt es [142] auch Träume anderer Art. die nur gegen das Positive im Leben, das sich auch in wachendem Rustand Jeder anders benken kann, ohne daß dadurch an der Welt selbst auch nur bas Geringste geändert würde, revolutioniren; es mag sogar Menschen geben, die nur solche Träume haben, bas find bann bie ewigen Philifter.

wenn sich ein Mensch entschließen könnte, alle seine Träume, ohne Unterschied, ohne Rücksicht, mit Treue und Umständlichkeit und unter hinzussügung eines Commentars, der dasjenige

<sup>1038, 24 (</sup>S. 226, 1) a. R. Marseille. 1038, 27 im Traum üdZ 1038, 28 f. an und wachend und würben üdZ 1838, 45 daß [sich] 1038, 46 zuerst ändert 1038, 47 die [feine]

umfaßte, was er etwa selbst nach Erinnerungen aus seinem Leben und seiner Lectüre an seinen Träumen erklären könnte, nieder zuschreiben, so würde er der Menschheit ein großes Geschenkt machen. Doch, so wie die Menschheit jetzt ist, wird das wohl Keiner thun; im Stillen und zur eignen Beherzigung es zu versuchen, wäre auch schon etwas werth.

1040 Neulich sach ich im Traum Napoleon. Er ritt mir finster und bleich an einem stürmischen Herbst-Nachmittag schnell vorüber.

1041 Ueber Nacht wettete ich im Traum mit dem König, ich wollte in Zeit von 8 Tagen über dem großen Platz, der von der Residenz, dem Theater und dem Postgebäude eingeschlossen ist, ein Dach aufschlagen.

Das Wort Wenn ist das Deutscheste aller beutschen Worte.

Der Deutsche ist ber geborene Infinitiv. Er läßt sich becliniren.

Wir sollen handeln; nicht, um dem Schickfal zu widerstreben, das können wir nicht, aber um ihm entgegen zu kommen.

Der constitutionelle Bischof Gobet von Paris wurde in seierlichem Aufzug in den Konvent geführt, um zu erklären, daß die Religion, die er so viele Jahre lang gelehrt habe, in jeder Hinscht eine Ersindung der Priesterlist und weder in der Geschichte, noch in der reinen Wahrheit begründet seh. Er läugnete in seierlichen und bestimmten Ausdrücken das Dasehn der Gottheit, zu deren Versalzehrung er geweiht worden war, und weihte sich in Zukunst dem Dienst der Freiheit, Gleichheit, Tugend und Moralität. Sodann legte er seinen bischössichen Ornat auf den

<sup>1845</sup> a. R. Romanae.

Tisch und empfing eine brüderliche Umarmung von dem Prasibenten des Convents. Pehre Priester folgten dem Beispiel dieses Prälaten. Scott, Gesch. Nap. Th 4, S 87.

ber Degial oder Antichrist in Gestalt eines Esels erscheinen, und baß die Wenge, angezogen von der Wusik seines Geschreis, ihm in die Hölle solgen werde. Daselbst, S 106.

Die Geschichte eines falschen Prinzen, der selbst nicht weiß, was er ist, könnte zu einem Lustspiel höheren Styls einen trefflichen Stoff abgeben.

Repräsentanten ber Bölker, bie sich bie Geschichte Napoleons, bes Freiheitskrieges, und ber neusten Zeit erzählten, gaben gleichfalls einen guten Stoff ab.

bem nicht ein ganz ordinairer, alltäglicher Sin: untergelegt werden fönnte. Dies ist der Grund des vorschnellen Verstehens ohne Verständniß.

b. 21 März.

Io50 Ich so eben von meinem Fenster aus der Absahrt einer Leiche auf den Gottes-Acker zu. Der Priester sprach trocken seine Gebete, die Nachbardleute standen trocken umher, Kinder unterbrachen für einen Augenblick ihr Spiel, ein Holzhacker, der auf der Straße seine Handthierung trieb, machte eine Pause. Aber kein Auge, das weinte, kein Gesicht, das die geringste Bekümmerniß ausdrückte; wenn der Postwagen absährt, sieht man mehr Gesühl. Das erschütterte mich schwerzlich; ich konnte nicht

<sup>1047</sup> a.R. NB. vgl. "Demetrius" 1048 a.R. NB. 1049 a.R. Guido Renis Auora. [sic]

umhin, zu benken: welch ein Leben mag ber arme Tobte geführt haben.

Der Mensch geräth in große Gesahr, wenn er seine einseitig gewonnene Ersahrung zum alleinigen Maaßstab seines Urtheils und zum Princip seines Handelns macht. Bon diesem Gesichtspunct aus müßte z. B. ein Menschenfeind geschildert werden.

b. 24 März.

- 1052 Ueber Nacht, im Traum, entschloß ich mich, für Jemand zu sterben, auf die Weise ungefähr, wie man sich entschließt, für Jemand einen Gang über die Straße zu machen. Es war, als ob ich nicht wüßte, was Sterben seh.
- 1053 [144] Es ist für mich der größte Schmerz, gewisser kleinlicher Schmerzen fähig zu sehn. Daß ich es bin, ist die Folge meiner Kindheit- und Jugend-Jahre.
- Die Poesie des Ausdrucks findet weit mehr Bewunderer, als die Poesie der Joee. Dies erklärt mir die Erfolge, die z. B. Grün gefunden hat. Und doch ist sie Nichts.
- wir Menschen sind des Grauens und der Ahnung nun einmal fähig; es ist dem Dichter daher gewiß erlaubt, sich auch solcher Motive zu bedienen, die er nur diesen trüben Regionen abgewinnen kann. Aber, Zweierlei muß er beobachten. Er darf hier, erstlich, weniger, wie jemals, in's rein Willfürliche versallen, denn dann wird er abgeschmackt. Dies vermeidet er dadurch, daß er auf die Stimmen des Volks und der Sage horcht und

<sup>1052</sup> vgl. "Traum und Poesie" VI S. 372 und VII S. 366 1054, s Anastasius Grün-Auersperg 1055, 7 zuerst Stimmen ber Ratuse

1057

nur aus benjenigen Elementen bilbet, welche sie, die der Natur alles wirklich Schauerliche längst ablauschten, geheiligt haben. Er muß sich zweitens hüten, solche Phantasie-Gebilbe zu erschaffen, die nur einen einzelnen Menschen, etwa den, welchen er, um sie nur überall in Thätigkeit zu setzen, in seinem Gedicht damit in Berbindung bringt, etwas angehen. Nur die Gestalt flößt Grauen ein, die mich selbst irgendwo verfolgen kann; nur den gespenstischen Kreis fürchte ich, vor dessen Wirbel ich nicht gesichert bin.

b. 27 März.

1056 Ueber Nacht, im Traum, war ich Napoleons Kammerdiener.

## Brief an Rousseau vom 3 April.

Tiecks Novellen sind eigentlich burchaus didactischer Art, aber es ist bewunderungswürdig, wie sehr bei ihm Alles, was Anderen unter den Händen zu frostigem Räsonnement gefriert, in den fardigsten Lebens-Kristallen aufschießt. Auch das ist ihm ganz eigenthümlich, daß er Nichts zusammen bringt, was nicht unbedingt zusammen gehört, was nicht zusammen kommen müßte, wenn es sich in seiner echten Wesenheit, in seiner Bedeutung für die Wenschenwelt, entwickeln soll. Und diese Prädestination, wie ich's nennen mögte, die man dei so äußerst Wenigen sindet und die sich auch so leicht mit dem facit verwechseln läßt, das immer entsteht, wenn gut ersonnene Situationen und wohl gezeichnete Charactere sich an einander reiben, ist nur bei einer gränzenlos

<sup>1055,</sup> s aus [solchen] 1055, 9 wirklich üdZ zuerst absgelauscht haben, heiligten. 1056 a.R. ein Stück Papier ausgeschnitten 1057 vgl. "Tieck" VII S. 227 1057, 1 Roussaus

freien Uebersicht, bei bem reinsten und ruhigsten Walten möglich. Dennoch mögte ich (wenn ich mich selbst verstehe) dieser Art der Novelle [145] nicht den Preis zuerkennen, obwohl ich sie, was einem Widerspruch ähnlich fieht, für die schwierigere halte. Sie commentirt die Ratur eigentlich mehr, als sie meines Erachtens foll und barf. Die bochste Wirkung ber Runft tritt nur bann ein. wenn sie nicht fertig wird; ein Geheimniß muß immer übrig bleiben und läge das Geheimniß auch nur in der dunkeln Kraft bes entziffernben Worts. Im Lprischen ist bas offenbar: was ist eine Romanze, ein Gebicht, wenn es nicht unermeglich ist, wenn nicht aus jeder Auflösung des Räthsels ein neues Räthsel hervor geht? Eben beshalb gehört ja das Didactische, bas "beschränkte Sittliche" nicht hinein, weil es in der Idee ben Widerstreit ausschließt, weil es Nichts gebären kann, als sich selbst. Aber auch in der Novelle und Erzählung finde ich zu viel Licht bedenklich und gebe barum Kleists Arbeiten und Tieds eigenen früheren ben Borzug. -

- sos8 Sathre, die nicht von dem freiesten Geist ausgeht, ist unausstehlicher, wie der ärgste Pedantismus.
- 2059 Der Mensch kann plötlich einen Tag, einen Moment erleben, der ihm seine ganze Bergangenheit aufklärt.
- Niemand spricht eine Wahrheit aus, die er nicht mit einem Frethum verzollen müßte.
- 2061 Bei Nanch zog ein schweizerischer Solbat Karl'n bem Kühnen ben berühmten Diamanten vom Finger, der lange für

<sup>1057, 13—17</sup> a. R. Physiologie und Physik des Magnetismus von Bartels. — Bersuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus, als Heilmittels, von Kluge. — 1058 a. R. Scherbenberg. 1061 Goedekes Ausgabe VII S. 38 Anm., vgl. "Der Diamant"

ben größten in Europa galt, ber noch jest als ber zweite in ber französischen Krone prangt, und ben ber unwissender Finder für einen Gulben verkaufte. Schiller, Abf. b. Nieberl. S 41.

Wenn ber Dichter Charactere badurch zu zeichnen sucht, baß er sie selbst sprechen läßt, so muß er sich hüten, sie über ihr eigenes Innere sprechen zu lassen. Alle ihre Aeußerungen müssen sich auf etwas Aeußeres beziehen; nur dann spricht sich ihr Inneres farbig und kräftig aus, benn es gestaltet sich nur in ben Resteren ber Welt und bes Lebens.

Die frühere lyrische Poesie ber Deutschen verschwamm im Allgemeinen; die jetige wird am Affectirten zu Grunde gehen.

[146] Der ächten Situationen-Komik müßte ber Weltgeist als Individualität, die sich ausspräche, zum Grunde liegen.

3065 Zwei verwandte Charactere, einen durch den andern, zu zeichnen, sie sich gegenseitig in sich abspiegeln zu lassen, ohne daß sie's merken, wäre wohl der Triumph der Darstellung.

oss Ich glaube, das goldene Zeitalter der wahren Freiheit wird durch Nichts mehr zurück gehalten, als dadurch, daß es für so sehr viel Menschen kein's wäre. Denn, in einer Zeit, wo die Individualität Geltung und Spielraum hat, wird auch von ihr Etwas verlangt werden.

1067 Mein kleines Hünden erschreckte heute ein kleines Kind; bas Schreien bes kleinen Kindes erschreckte wieder mein Hündchen.

Der Lette eines Stamms, ber sein ganzes Leben auf Unfertigung eines Stammbaumes verwendet.

<sup>1062, 5</sup> es [hat nur] 1064 a. R. K. E. Schubarth Jur Beurtheilung Göthes mit Beziehung auf verwandte Literatur und Kunst. 2 Bde. 1066, 2—5 a. R. ein Stück Papier ausgeschnitten 1068 vgl. E. Zolas "Docteur Pascal"

- Das Böse ist beswegen so verderblich, weil es, ber Weltordnung und den innersten Naturbedürfnissen entgegengesetzt, keine Consequenz zuläßt.
- 1070 Es ift ber Fluch der Bornehmen, daß sich ihnen die höchsten irdischen Genüsse in kahle, schaale Bedürfnisse, die sie nimmer befriedigen können, umsetzen.
- Der einsache Ausbruck ist schon beshalb vorzuziehen, weil alle, auch die glänzendsten Rede-Flitter veralten, und weil ein Buch, das damit aufgestutt ist, deswegen, bei sonst bedeutendem Inhalt, in seiner Form später einen Mumien-Eindruck machen muß.
- wiß nicht, was einen scharficheren Einbruck macht.
- sich bie äußere umgebende Welt als Theater-Decoration, die willfürlich verändert würde, benken.
- 1074 Eigensinn ist das wohlfeilste Surrogat für Character.
- Du mußt bebenken, daß eine Lüge dich nicht bloß eine Wahrheit kostet, sondern die Wahrheit überhaupt.
- vo76 Alle Gefühls-Poesie muß Individual-Poesie seyn. Denn der Gedanke ist Allgemeingut und, im Gegensatz zum Gefühl, um so weniger werth, je mehr er an den Boden erinnert, auf dem er gewachsen ist.
- 1077 [147] Besonders dies sollte den Philistern doch einfallen, daß die Kunst nicht bloß arbeiten, sondern auch essen, d. h. daß sie wie der Mensch nicht bloß für die Welt, sondern auch für sich selbst etwas thun will.
- 1078 Alle Theilnahme an der Kunst, beruht auf der Theilnahme an fremden Existenzen.

<sup>1071, 4</sup> später üdZ 1075 vgl. "Lüge und Wahrheit" VI S. 365 1077 a. R. Wigand Geschichte ber Behme. 1077, 2 f. wie — Mensch üdZ

Ses hilft überall Nichts, von dem Göttlichen und Höchsten zu sprechen, wenn dies auch mit Engelzungen geschieht. Es soll dargestellt werden, d. h. es soll leben. Dies thut es nur dann, wenn es aus der Erde, ihrer Beschränkungen ungeachtet, in markiger, kräftiger Gestalt hervor geht, und sich mit ihr verträgt.

1080 Ob ein Mensch sich wohl an dem, was ihm fehlt, wirklich erbauen kann?

er wird schnell Anerkennung finden.

1082 Es giebt Menschen, bie nur das anbeten, was sie vernichten können.

Was ber echten Lyrik vorzüglich im Wege steht, ist der Umstand, daß sie anscheinend immer das Alte, das Gewöhnliche, das längst Bekannte, bringt. Wer könnte dem Recensenten etwas Erkleckliches erwiedern, der Uhlands wunderschönes Lied: "Die linden Lüfte sind erwacht" mit den Worten absertigte: was ist denn darin gesagt, als daß Alles auf Erden sich ändert, das Schlimme in's Gute, das Gute in's Schlimme, und wer wußte das nicht, bevor er dies Lied in die Hände bekam? Welch hohe Freudigkeit der Seele, welch ein Muth für alle Zukunft im Menschen erwacht, wenn ihm die zwischen den ewigen, den Fundamental-Gesühlen in seinem Innern und den Erscheinungen der Natur bestehende untrennbare Harmonie in klarem Licht aufgeht, das scheint Niemand zu wissen. Dagegen Gedanken — nun, Gedanken sind auf anderthalb Stunden neu.

<sup>1081</sup> a. R. Philister-Ibeal, das er selbst verlacht. 1082 vgl. "Judith" I S. 7, 28 f. 1083, 3 bringt. sauf die Recension von Uhlands] 1083, 4 ff. a. R. Fest der Dauer. — Weihenacht. —

- Serz streuen, die der Gegenwart Nichts bringen, als einen leisen Schmerz, und die im eigentlichsten Berstande erst unter dem Brennglase der Erinnerung in ihrer Bedeutung, ihrem Reichthum, aufgehen. Mancher dieser Momente mag mit einer Stunde, die uns erst jenseits des Grabes erwartet, correspondiren.
- [148] Es giebt Gedichte, die durchaus auf das Unsittliche basirt sind. Dahin gehört Thümmels Wilhelmine, und manche Erzählung von Wieland. Diese sind durchaus verwerslich, denn sie formen aus dem Nichts. Das Unsittliche existir überall nicht, es ist so wenig ein Element der Welt, als irgend eines Individuums, es ist eine Krankheit, die den Zustand zwischen Leben und Tod ausfüllt und sie beide ausschließt.
- 1086 Ein Maitag ist ein kategorischer Imperativ der Freude. (Geschrieben am 1<sup>sten</sup> May 1838.) Neues Logis, Landwehrstraße N: 10.
- 2087 Biele Menschen sind beständige Schemata, die der nächste, beste Aufall ausfüllt.
- Tied in seinen Dramat. Blättern tadelt Eflair wegen seines Bortrags der Stelle im Wallenstein: "und Roß und Reiter sah ich niemals wieder.", die er, nachdem er die Erzählung seines Traums in höchster Spannung vorgetragen hat, im Conventionston, indem er die Stimme fallen läßt und einen Schritt vortritt, vorbringt. Es ist doch eben dies das Wunderbare, sagt Tieck, beshalb muß Bedeutung darauf gelegt werden. Ich dente

<sup>1084</sup> vgl. 1086 und "Frühlingslied" VI S. 154 (Lyrik und Lyriker S. 576 f.) 1084, 2 [aljo] Nichts 1084, 5 mag [jich] 1088 Tiecks "Dramaturgische Blätter" I S. 95

mir: ber Künftler legt daburch die größte Bedeutung hincin, daß er, zu sehr von dem Gewicht dieser Stelle erfüllt, fie gar nicht weiter heraus hebt, weil er glaubt, daß sie, wie sie auch vorgetragen werde, durch keine Art bes Vortrags verlieren, noch gewinnen könne.

- 1089 Alte Portraits zerbrochene Menschenformen.
- 1090 Doch, wo Du hierdurch auch nicht zu bewegen bist, So weiß ich Aermster nicht, was weiter übrig ist, Als daß ich meinen Rumpf an diesen Eichbaum henke. Bielleicht liebst Du mich todt, da ich Dich lebend kränke. An Sylvie. Neukirch. (Wielands Neuer Amadis)
- 1091 Unschuld ist erwachende Sinnlickeit, die sich selbst nicht versteht.
- Gegen jede sog. neue Wahrheit bin ich mißtrauisch, die nicht in mir ein Gefühl erregt, als hätte ich ihre Existenz schon lange zuvor geahnt.
- Das Leben hat keinen anderen Zweck, als daß sich der Mensch in seinen Kräften, Mängeln und Bedürfnissen kennen lernen soll. Wenigstens ist dies der einzige Zweck, der immer erreicht wird, das Leben mag nun sehn, wie es will.
- Heute, den 5 May, eine Sommerhose gekauft zu 4 fl.
- "Alles für Nichts!" ist der irdische Imperativ.
- 2006 [149] Man thut immer wohl, den Spiegel, der ein verzerrtes Bild zeigt, zu untersuchen, ob er auch sleckig ist.
- Die echte Poesie dringt aus der Seele, wie das heiße Blut aus der Aber, die es selbst aufsprengte.

<sup>1089</sup> vgl. zu X S. 195, 15 ff. 1090 Grubers Ausgabe XV S. 161 f. 1097 vgl. "Grundbedingung des Schönen" VI S. 349 und VII S. 340

Ein gemachtes Gedicht ist auch daszenige, woran die Empfindung wahr ist, aber nicht die Form. Die Stunde wahrer Begeisterung verschmilzt Beides mit einander. Das Gedicht, was der gebildete Geschmack (den ich jedoch lieber den geborenen nennen mögte) sich anders denken kann, als es der Dichter geschaffen hat, taugt Nichts.

Heines Dicht-Manier (besonders seine neuere) ist das Erzeugniß der Ohnmacht und der Lüge. Weil seine verworrenen Gemüthszustände sich nicht in die Klarheit eines entschiedenen Gesühls auslösen lassen, oder weil er nicht den Muth und die Kraft besitzt, den hiezu nothwendigen inneren Proceß abzuwarten, wirft er den Fackelbrand des Wiges in die werdende Welt hinein und läßt sie gestaltlos für Nichts und wieder Nichts verslammen. Diese Verklärung durch den Scheiterhausen ist aber nur dann zu gestatten, wenn ein Phönix davon fliegt; an dem Phönix sehlt es jedoch dei Heine, es bleibt Nichts übrig, als Staub und Alsch, womit ein müssiger Wind sein Spiel treibt.

Die meisten Menschen haben gar nicht das Bedürfniß, klar über ihre Zustände zu werden; sie wollen nur hindurch, wie etwa durch eine Krankheit. Diese gewinnen im Leben keine Resultate, sie machen nicht einmal Ersahrungen; ihr ganzes Leben ist vielmehr eine immerwährende Flucht durch Gefängnisse, und sie thäten wahrlich wohl, sich an das erste, beste zu gewöhnen, weil sie dann doch einen Standpunct hätten, von dem aus sie die Welt, gut oder schlecht, betrachten könnten.

Ein Gedicht soll individuell sehn und zugleich allgemein. Ein scheinbarer Widerspruch: wodurch ist er auszugleichen?

<sup>1099, 5</sup> a. R. Villa Ludovisi. 1099, 9 vgl. 1145 und "Der Phönix" VI S. 331 1100, 2 sie — hindurch üdZ 1100, 6 wahrlich a. R.

Durch die poetische Anschauung, deren Resultat das ist, was ich poetische Idee nennen mögte. Das Individuum ist das Fernerohr, was die Sachen heran holt.

- [150] Phantasie ist nur in der Gesellschaft des Berstandes erträglich.
- 2103 Um Ende egistirt der Mensch nur durch seine Bedürfnisse.
- Wie es auf Erben Bebürfnisse giebt, die erst ber Himmel stillt, so mag auch der Himmel Bedürfnisse haben, die schon die Erde befriedigt.
- wendigsten Bedingungen bes Lebens: gesunde Luft, Essen und Trinken u. d. gl. entziehen, ist eine Strafe, die Einer erleiden, aber nicht verdienen kann.
- 1106 Es ist ein meisterhafter Zug, daß Sancho, ber in Gedanken schon Gubernator ist, sich doch den Berlust dreier junger Esel so sehr zu Herzen gehen läßt, daß er sich das Maul zerschlägt.
- 1207 Es giebt Menschen, benen man keinen Schmerz mittheilen kann, ohne daß sie gleich einen ähnlichen mitzutheilen hätten.
- Die Hoffnung ber Menschheit auf ewige Fortdauer gründet sich hauptsächlich auf die Bedeutung, den unerschöpflichen Gehalt einzelner großer Menschen. Umgekehrt giebt es aber auch Menschen, deren Anspruch auf Unsterblichkeit sich einzig und allein auf den Anspruch des ganzen Geschlechts gründet.

<sup>1105</sup> vgl. "Judith" I S. 27, 29f. darnach a. R. unter einander Fortbauer. Sancho. Moral. 1106 vgl. "Der Diamant" I S. 366, 28f.

- Ich tann's unmöglich glauben, daß Friedrich Schlegel bie 1109 Manes von Lilien für ein Broduct Göthes gehalten habe. Die ganze Aehnlichkeit mit dem Meister liegt in dem Copieren einzelner Riguren, 3. B. ber mignonisirenben Betting, und bes Götheschen Style. insofern dieser barin besteht, daß Göthe das Bedeutende gern auf einfache Weise sagt. Gine solche Aehnlichkeit hatte die Täuschung eben unmöglich machen sollen. Das Buch enthält einzelne gute Situationen, und bas übertrieben Sententible wird hin und wieder durch einen brauchbaren Gedanken erträglich gemacht. Sonst gebricht ihm nicht weniger, als Alles: Richts lebt darin, der Haupt-Character wird ununterbrochen durch das stets bedenkliche Mittel des Beschreibens seiner Wirkung auf Unbere darzustellen gesucht, die Verfasserin trifft zuweilen den Rieck. mo ein Schat vergraben liegt, aber sie weiß ihn nie zu heben. und eben barum nicht, weil sie zur [151] unrechten Zeit Worte macht.
- Dft ist es, als ob im Menschen ein hohes geistiges Bebürfniß erwachte, indem er ein körperliches befriedigt. Gewiß ist die Sinnlichkeit die Klaviatur des Geistes.
- Den Schlechtesten selbst sollte man, wo möglich, vor der Ueberzeugung schützen, daß er schlecht sen; schon Mancher ist schlecht geworden, weil er sich zu früh für schlecht hielt.
- Die erste wahnsinnige Liebe, so spursos sie gewöhnlich vorüber geht, und von so lächerlichen Erscheinungen sie begleitet wird, ist doch vielleicht das Ernsthafteste am ganzen Leben;

<sup>1109, 1</sup> vgl. Schiller an Goethe, 6. December 1796, dieses Urteil der Schlegel über Karoline von Wolzogens Roman betreffend 1109, 4 migonifirenben und [in ein] 1109, 12 Bejchreibens a. R. für Darftellens 1111 vgl. 997 1112 a. R. Frascati.

wenigstens wird (und hierin liegt eben die bitterste Fronie) durch Nichts jede Kraft des Menschen so aufs Aeußerste angespannt, als durch sie. Ich din überzeugt, Jeder könnte Werthers Leiden erleben, den Helben und den Künstler ausgenommen.

- Der Künstler sieht eigentlich immer nur die Bilber der Dinge, nicht die Dinge selbst. Darum ist es so unrecht nicht, wenn das Leben ihm gewöhnlich Schlimmeres dietet, wie Underen: die unbewußte Reslexion, die im Stillen Alles, was sich begiebt, auf ein sich badurch entschleierndes Unendliches bezieht, gleicht viel mehr aus, als man denkt.
- Nur dem Künstler ist ein Wirken in's Unendliche vergönnt: alles andere menschliche Wirken hat seine Gränze, an welcher den reichen Herder z. B., als er sich völlig ausgegeben hatte, die Verzweiflung empfing.
- unmittelbar und ohne sich burch individuelle Schranken gehemmt zu sehen, wirkt, wie in Göthe und Shakespear.
- Ginen Feind in den Fall sehen, eine edle That, der er nicht gewachsen ist, zu thun oder vielmehr zu unterlassen.
- Rriege zu führen, ist die menschlichste Bersuchung eines Fürsten.
- [152] Der Mensch, sich selbst unbewußt, macht immer auf so viel Lebensglück Anspruch, als er verdient; er rechnet unaushörlich mit dem Schickal. Eben darum ist der höhere des Bergnügens, dieser abschläglichen Zahlung eines unvermögenden Schuldners, nicht fähig.

- Borschlag zu einem Gesetz, wornach jeder Reiche, ber sich seinen Reichthum nicht selbst erworben hat, schuldig und gehalten seh, sich einmal auf Leben und Tod um sein Vermögen mit dem Ersten, der den Hals daran setzen will, zu schlagen.
- Wirf boch ben Mann, ber am Pranger steht, nicht mit faulen Giern und vertheidige dich, indem du sagst: es ist ein Sünder. Gegen wen beging er benn das Verbrechen, weshalb man ihn an den Pranger stellte, als eben gegen Sünder? Vielleicht könnte er sogar bei gehöriger Schärse des Verstandes herausbringen, daß man nur gegen Sünder sündigen kann. Und dann wäre Deine Sündhaftigkeit die Ursache seiner Sünde.
- Wenn der Abel an der Canaille etwas Schätzenswerthes findet, so hebt er sie in seinen eignen Kreis hinein durch das Abeln. Die Canaille sollte sich das nicht gefallen lassen.
- utels sind aus dem Interesse der Throne, keiner aus dem Interesse des Volks hergenommen. Gine sehr merkwürdige Erscheinung.
- "Beil mein Borfahr ben Deinigen vor 1000 Jahren beraubt ober überlistet hat, und weil seine Familie die auf solche Weise errungenen Vortheile nun schon 1000 Jahr genießt, und weil, wenn sie dieselben nicht noch länger genösse, sie an Fett verlieren würde, und weil du nicht läugnen kannst, daß jene Vortheile wirklich Vortheile sind und und zu etwas Besonderem gemacht haben, —" Ich wüßte nicht, was der Abel weiter für sich ansühren könnte. Merkwürdiger Weise

<sup>1120</sup> vgl. Golo 1122, 2 er] es 1123, 7 haben, [beswegen] Debbel, Tagebücher I.

führt ber Bürgerliche mit eben fo viel Grund bas Rämliche gegen ihn an. Gin einziger Fall.

- 1124 Ein Dieb, ber nicht gleich gehenkt wird, macht auf Würde Anspruch.
- 1125 [153] Es ist sonderbar, daß gerade der Gattungsname des Menschen: Mensch das Schimpswort geworden ist, womit man ihn am tiefsten zu erniedrigen glaubt. Auch einen Hund nennt man nur dann Bestie, wenn man gegen ihn aufgebracht ist.
- Der Mensch liebt es, an sich zu experimentiren, anstatt sich ruhig zu entwickeln. Es kann zu Etwas führen, ist aber sehr riskant.
- ragenbsten soll er ausbilden. Hier liegt aber der Grund, weshalb so viele hartnäckig ein unerreichbares Ziel verfolgen: sie haben das Gefühl, nicht ganz auf'm falschen Wege zu sehn.
- us Sind gesehen, gehört, erlebt zu haben. Gewiß wär' ich dann etwas ganz Anderes geworden.
- Ginige polit. Helden füttern sich nur deshalb mit Tugend heraus, um später die Sünde bessehlt zu erhalten.
- 2130 Man follte eigentlich eine langweilige und gehaltlose Strecke bes Lebens für einen längeren oder kürzeren Weg halten, der immer zu einem schönen Ziel führt.

<sup>1124</sup> folgt aus 1123, vgl. "Gesetz und Pflicht" VI S. 364 1125, 4 gegen über auf 1129 a. R. Cäcilia Metella.

Friedrich Schlegel meint: wenn Göthe die Lehrjahre Lotha-1131 rios, beren im Borbeigehen als eines vorhandenen Manuscripts erwähnt wird, dem Meister einverleibt hatte, so wurde aller Migverstand und aller Tabel weg gefallen senn, benn bas mare ber einzige Einwurf, ben Unzufriedene mit einigem Schein gegen bas Werk machen könnten, daß es seinen eignen Hauptbegriff (ber Bilbung) nicht vollständig ausspreche und entfalte. Dann würde es sich nämlich zeigen, ob es neben ben Lehrjahren bes Rünftlers auch noch Lehrjahre bes Menschen, eine Runft zu leben und eine Bilbung ju biefer Runft, geben konne pp - 3ch bente, bem ist schon baburch begegnet, daß Lothario als ber einzige Character gezeichnet ift, ber zu handeln versteht. Renes Manuscript hätte sich wohl auf keinen Fall mittheilen lassen: abgesehen von der nothwendigen Umfänglichkeit dessels 154]ben, hatte es schon der Reichthum der Form (welcher in einer gewissen Mannigfaltigfeit besteht, ber einen und benfelben Ausweg nicht amei Mal zuläßt) verboten. Uebrigens stellt nicht Mengel. wie ich bisher glaubte, sondern schon Schlegel ben Styl, als einen ber größten Borzüge bes Meister heraus.

und seine Gläubiger vom Ueberschuß bezahlen mußte.

63 giebt Leute, die gar nicht in's Allgemeine benken können, sondern immer am Factum (das sie oft erst selbst in Gedanken erschaffen) kleben bleiben.

1134 Wenn unbedeutende Menschen das Objective einer Sache hinstellen wollen, entsteht immer ein Gespenst ober ein Zerrbild.

1135 F. Schlegel braucht irgendwo ben Ausdruck: "wenn die neuere Boesie überhaupt Unvergängliches hervorbringen kann pp"

<sup>1131</sup> Werke X S. 187. Hebbel erhielt sie am 14. Mai 1132, 2 unb nach dann

Das klang mir Anfangs wunderlich, doch hat der Ausdruck Grund. Die griechische Poesie befriedigt kein Weltbedürfniß mehr; sie dauert aber fort, weil sie in sich vollendet ist, weil sie in sich vollendet werden konnte. Die romantische Poesie schließt die Vollendung aus, Darstellung des Romantischen im eigentlichsten (griechischen) Sinn ist nicht möglich. Könnte also die Welt sich noch einmal ändern, hörte sie auf, Welt-Bedürfniß zu sehn, so stürzte das Fundament ihrer Existenz zusammen und sie hätte ausgelebt.

- 1136 Ein schwaches Talent ist doch noch immer eine gute Strickleiter, die zur Einsicht führt. Die Meisten drehen freilich am liebsten einen Strick daraus, womit sie ihrem Verstand die Kehle zuschnüren, um nur selbst fort produciren zu können.
- Es giebt Dichter, die den Gedanken zum Borwurf der Empfindung machen, und andere, die über die Empfindung räsonniren.
- Einst kam das Gespräch auf Rleist und dessen Käthchen von Heilbronn. Göthe tadelt an ihm die nordische Schärse des Hypochonders; es seh einem gereisten Berstande unmöglich, in die Gewaltsamkeit solcher Wotive, wie er sich ihrer als Dichter bediene, mit Bergnügen einzugehen. Auch in seinem Kohlhaas, artig erzählt und geistreich zusammen gestellt, wie [155] er seh, komme doch Alles gar zu ungefüg. Es gehöre ein großer Geist des Widerspruchs dazu, um einen so einzelnen Fall mit so durchgeführter gründlicher Hypochondrie im Weltlauf geltend zu machen. Es gebe ein Unschönes in der Natur, ein Beängstigendes,

<sup>1138, 1</sup> a. R. Göthe über Rleist. Citat aus "Goethe aus näherm persönlichen Umgange dargestellt". Von Johannes Falck. S. 120—123 1138, 8 a. R. b. 10 May, Stiefeln zu 3 st. 24 g

mit dem fich die Dichtfunft bei noch fo funftreicher Behandlung weder befassen, noch aussohnen konne. "Ich habe ein Recht fuhr er fort - Rleift zu tabeln, weil ich ihn gehoben und geliebt habe. Aber, sen es nun, daß feine Ausbildung, wie es jest bei Bielen ber Fall ift, burch die Zeit geftort wurde, ober was fonft für eine Urfach zum Grunde liege; genug, er halt nicht, was er zugesagt. Sein Supochonder ift gar zu arg; er richtet ihn als Menschen und Dichter zu Grunde. — Beim Lefen seiner Benthefilea bin ich neulich gar zu übel fort gekommen. Die Tragodie gränzt in einigen Stellen völlig an bas Sochcomische, 3. B. wo die Amazone mit Giner Bruft auf bem Theater ericeint und bas Bublicum verfichert, bag alle ihre Gefühle fich in die zweite noch übrig gebliebene Sälfte geflüchtet hatten; ein Dotiv, das auf einem neapolitanischen Bolfstheater im Munde einer Colombine, einem ausgelaffenen Bolichinell gegenüber, feine üble Wirfung auf bas Bublicum bervor bringen mußte, wofern ein folder Wis nicht auch dort burch bas ihm beigefellte wiberwärtige Bild Gefahr liefe, fich einem allgemeinen Mißfallen auszuseten. Fald.

Nicht nach ber Länge seines Arms: nach ber Länge seines Auges muß ber Mensch sein Glück messen.

1140 Aufs Leben Berzicht leiften: auf Gott Berzicht leiften!

Gine reiche Quelle des besten Komischen liegt in den Bestrebungen der Menschen, welche das Gegentheil bezwecken von dem, was sie bezwecken sollen.

<sup>1138, 18</sup> Fontana egéria. 1138, 21 f. vgl. Hempels Ausgabe von Kleists Werken I S. 163

- 1142 [156] Emancipation des Gassenkoths muß man nicht verlangen.
- Die Kunft der Griechen war das Product der gesammten Bolksbildung; die moderne Kunst ist im glücklichsten Fall das Product der Bildung des einzelnen Künstlers. Daher kommt es, daß unsre bedeutendsten Kunstwerke, die das Ganze der Menscheit aussprechen wollen, doch oft so vereinzelt da zu stehen und zu stammeln scheinen, wogegen jede Kleinigkeit der griechischen Künstler immer mit dem Allgemeinsten in Bezug stand.
- 51144 Gestern sah ich ein schönes Gesicht; in bemselben Augenblick, wo ich es betrachten wollte, hatte sich ein gemeines davor geschoben. Nur zu gewöhnlich im Leben.
- Sacitus ist doch eigentlich der einzige wahrhaft römische Schriftsteller: das Product aller der Gräuel, von denen er Zeugniß ablegt: der Phönix Roms.
- Daß ber verwandte Gedanke durch einen verwandten Rlangausgebrückt wird, ist wunderbar und erregt die Empfindung einer vorher bestimmten, unauflöslichen Harmonie zwischen Stoff und Form, also das, was die Dichtkunst einzig und vor Allem erstrebt. Dies ist die große Bedeutung des Reims.
- 2147 Man muß Schiller immer in seinen einzelnen Bestrebungen betrachten, wenn man gegen ihn nicht ungerecht werben will.
- Daß so wenig Schriftsteller Styl haben, liegt in ihrer Unfähigkeit, dem letzten hohen Zweck die neben bei erreich-

<sup>1142</sup> a. R. ein Stück Papier ausgeschnitten 1143,5 f. unb — frammeln üdZ 1143,7 [fiehen] frank 1145 vgl. zu 1098,9 1148, 2 zuerst für einen letten Rwed

baren näheren und kleineren zu opfern, überhaupt in der menschlichen Unart, mit jeglichem Schritt eine Art von Ziel erreichen zu wollen.

- Gin Mensch, ber eine Sache fallen läßt, psiegt, wenn er sie wieder aushebt, damit zu spielen, um zu zeigen, daß mit Geschicklichkeit eine zufällige Ungeschicklichkeit verbunden seyn kann. Das ist wohl im Sittlichen nicht anders.
- 130 Ein guter Pabst mußte von jeher, nothgedrungen, ein schlechter Christ seyn.
- Jenes kleine Kind auf'm Schiff, welches Sauflieder sang.
- Wenn die Calabrier oder Kalifornier wirklich bei entftehenden Sonnenfinsternissen trommeln, um das Ungeheuer, welches die Sonne zu verschlingen droht, weg zu scheuchen, so haben sic in Verlauf einer Stunde doch immer den Trost, daß es nicht umsonst geschah.
- [157] Im Prinzen von Homburg ist es ein meisterhafter Zug, daß der Berdacht: der Kurfürst habe den Prinzen nicht sowohl der auf dem Schlachtselb begangenen Uebereilung wegen, sondern aus einem andern Grunde zum Tode verurtheilen lassen, nicht von selbst in des Prinzen Seele aufsteigt, sondern erst durch Zollerns Inquiriren erweckt wird.
- Und ist ein bloßer Durchgang denn mein Leben Durch Deinen Tempel, herrliche Natur, So ward mir doch ein schöner Trieb gegeben, Bom Höchsten zu ersorschen jede Spur, So tränkt mich doch, bin ich auch selbst vergänglich, Ein Quell, der ewig ist und überschwänglich!

- Erhitzt vor einem Glas fühlen Wassers zu sitzen und ber Gebanke: jetzt könntest du den Tod trinken!
- Niemand umfaßt das Element, worin er lebt, sondern bas
  Element umfaßt ihn.
- Die Engländer brachen die Rechte der Neutralität und raubten Dänemark seine Flotte, weil sie fürchteten, Napolcon mögte jene Rechte nicht ehren und die Flotte rauben. Sie begingen also ein Berbrechen, damit es ein Anderer nicht begehen könne.
- 1158 Friedrich der zweite war ein Despot, aber ein solcher, bessen Leidenschaft zufällig das Gute war.
- Sedwede Blume muß sich neigen, Wenn sie der Thau des Abends tränkt, Und um so höher wird sie steigen, Je tiefer sie sich hat gesenkt.
- Da wollt' es mir bedünken, Ich sen unendlich reich; Mein Busen war dem Blinken Des Sternenhimmels gleich:

Schon viele find aufgegangen In reiner, klarer Pracht; Wehr glaubt man noch umfangen Vom stillen Schooß der Nacht.

<sup>1160</sup> vgl. "Ein Geburtstag auf der Reise" VI S. 247 und VII S. 290 1160, 2 auf 5 Strichen — — — —

1166

- 1.61 [158] Das letzte Ziel: kann's wohl ein Mensch im Auge haben? Thut er übel, wenn er einstweilen das nächste für das letzte ansieht?
- Die Natur gab bem Menschen die Willenskraft, bamit er sich selbst forthelse, wenn sie ihn etwa auf der Hälfte des Weges fallen läßt.
- Die Naturwissenschaft giebt den besten Maßstab für die Fortschritte der Menschheit ab: nur, so weit sie die Natur kennt, kennt sie sich selbst.
- Die Alten kannten nur Tag und Nacht; wir kennen nur Dämmerung. Die romantische Liebe zwischen zwei Personen verschiedenen Geschlechts, die zur Berkörperung des Ideals, aber nicht zur Erzeugung eines Kindes führt, spukt in all unsern Berhältnissen. Der Schattenriß gilt uns mehr als die Sache, und wenn wir nur ahnen, so kümmern wir uns wenig um das Wissen.
- entschleiert werden, und dann beginnt die Naturkunde.

Motto für meine Bebichte:

Und mußt du benn bei Kraft und Muth In jedem Dorn dich rigen, So hüt' dich nur, mit beinem Blut Die Rosen zu besprigen!

b. 4. Juny 1838.

1167 Es ist am Ende an der Religion das Beste, daß sie Reger hervorruft.

<sup>1164,</sup> s [nur] gur 1164, 4 a. R. Tasso: Eiche. 1165 a. R. Das Gebicht: Geburtstag ift jedenfalls in die Sammlung aufzunehmen. 1166 vgl. VI S. 292

- Feute sah ich beim Abendgottesdienst in der Sct Petersfirche eine Alte, die mich sort und fort so böß andlicke, als ob
  sie den Teusel in mir vermuthete. Mir wurde zuletzt gräßlich
  zu Muth; es ist ein schauderhafter Gedanke, in einem Menschen
  die Empfindung des Gräuels erregen zu können. Doch war es
  der Alten wohl nur zuwider, daß ich, als Reger, die katholischen
  Ceremonien nicht mitmachte. (Die schlechten Buchstaben sind
  meinem kleinen Hänschen zuzuschreiben, welches auf meinem
  Schoose liegt und die Hand, mit der ich schreibe, sortwährend
  leckt. Eben legte er sogar sein kleines Köpschen darauf.)
- Die Jungfrau von Orleans wäre als Novelle (a la Kleist) zu behandeln. Ich muß überhaupt Chroniken lesen.
- Die Philosophie ist eine höhere Pathologie.
- es reicht bei ben wichtigsten schon hin, wenn sie nur aufgeworfen werden, denn sie sind es, die im Berlauf der Zeiten den größten Geistern den Tribut absodern.
- 2172 [159] Der Pedantismus wurzelt im Herzen, nicht im Geist.

b. 7 Junn.

1273 Ueber Nacht träumte mir, ich sähe ein gräusiches Thier, welches Wiene machte, auf mich zuzuspringen. Wit einem Wal springt mein Hündlein auf mein Bett. Ich erwache, wie dies geschieht, glaube aber, es ist jenes Thier und stoße vor Entsehen einen Schrei aus. Gleich darauf träumt mir, ich erzähle

<sup>1168, 8</sup> Hebbels Hündchen 1171 a. R. Die gegenwärtige Beit und wie sie geworben. Bon H. Steffens. [2 Th.] — Die Caricaturen bes Heiligsten von Steffens, 2 Th.

Rousseau jenen Traum. So träumte ich also im Boraus, was erst einen halben Tag später geschah.

Rluge ergahlt: "Tarbns Batientin fündigte in einer ihrer Rrifen an, bag fie in 2 Monaten an einem bestimmten Tage zu einer Landpartie würde aufgefordert werden, welche aber für fie fehr nachtheilig werden fonne, wenn man nicht Borkehrungen bagegen trafe: fie werde nämlich Luft bekommen, ein Pferd zu besteigen, mit diesem fturgen und bon neuem in eine fehr langwierige Krantheit fallen. Sie wurde wirklich von einer Anverwandten, die so wenig, wie fie felbst, von der im Schlaf gethanen Ausjage etwas wußte, an bem bestimmten Tage aufs Land gebeten und war Willens, bort ein Pferd zu befteigen, von welchem fie mit ber größten Gewalt fortgeriffen werben mußte." Das factum zugegeben (wobei ein Betrug jedoch sehr möglich ift) ist dies das Wunderbarste, was ich über bie Wirkungen bes somnambulen Buftanbes gelesen habe. Wenn eine Clairvojante etwas entbedt, was geschehen ift ober geschehen wird, fo ftust fie fich boch auf eine entweder schon in's Leben getretene, wenn auch verborgen gebliebene wirkliche Eriftenz, ober auf eine folde, die im Berben begriffen ift und die ber borahnende Geift allerdings als das Resultat mehrerer bereits mit einander in Bechselwirfung getretener Rrafte im Boraus erfaffen mag. hier aber spiegelt sich in ihrem Innern etwas ab, was, eben, weil es fich in ihr abspiegelt, niemals wird! Gewiß ift ber somnambule Buftand mit ber Begeifterung bes echten Dichters verwandt, nur daß dem Dichter mehr bas 2111gemeine, die gesammte Menschheit Betreffende aufgeht, ber Somnambüle dagegen das Bereinzelte, wovon das Wohl ober Webe

<sup>1174, 1</sup> Kluge "Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus als Heilmittel", 2. Aufl. Berlin 1815 1174, 10 a. R. Somnambulismus.

eines Individuums abhängt. Der Dichter aber spricht nie etwas aus, was nicht die Vernunft sofort bejaht, wenn auch der Verftand nicht immer sogleich im Stande ist, für dieses Ja die Gründe aufzutreiben.

- 2175 [160] Wer Geschmad hat, ist sogar schwerer zu betrügen, wie ein Andrer, denn er kann die wahre Stimme der Natur von der nachgemachten unterscheiden. Uebt doch Jeder, der nicht sein eignes Herz giebt, gut oder schlecht das dichterische Vermögen aus.
- Das echt Komische ist wahr, b. h. auf die Natur gegründet, und doch kann man sich in der Natur keine Gesetze, keine Bedingungen benken, die es hervor rusen und es möglich machen. Hierin liegt das Piquante des Eindrucks, den es macht.
- Falftaffs Aeußerung: "wir fechten eine gute Stunde nach der Glocke von Shrewsbury" ift unerschöpflich. Er sucht seine Lüge dadurch, daß er die geringsten Nebenumstände anführt, glaubhaft zu machen und thut dies auf eine Weise, daß es ihm eben dadurch möglich wird, sie sogleich, wie es nöthig würde, für einen Spaß erklären kann.

b 9ten Juny 1838.

- 1178 Ich habe am heutigen Tage meiner kleinen Beppi versprochen, ihr, wenn ich nach Hamburg abreise, in Zeit von  $2^{1}/_{2}$  Jahren 100 Gulben zu senden. Dies soll meine heiligste Schuld seyn!
- 4179 Es kommt nur darauf an, Recht zu haben, nicht, Recht.

<sup>1177, 3</sup> a. R. Tassos Gruft. [?] 1178 a. R. NB NB NB NB.

- bu wahrhaft liebst, mußt du wieder geliebt werden. Denn die Natur berechnet immer eine Kraft auf die andere. Hierüber wäre ein Roman zu schreiben.
- 1181 Es mögte rathsamer seyn, sich im Leben oft an die Rechenschaft, die man gewissen Menschen von gewissen Dingen in einer andern Welt wird geben müssen, zu erinnern, als an die Rechenschaft, die man Gott schuldig ist. Mancher Geschichtschreiber mögte diesen Bunct berücksichtigen.
- 2182 Auch zu den großen Todten der Geschichte steht man in einem rein subjectiven Berhältniß.

b 10 Junn.

- 1183 Ueber Nacht träumte mir: ich faßte eine gute Ibee, erinnerte mich aber zugleich dabei, daß es im Traum geschehe, sprach: sieh, die Ibee ist denn doch wirklich einmal etwas werth, nicht, wie gewöhnlich, krankhaste Traumgeburt, die sollst du dir merken! Und meinte nun wirklich, in ein Buch, worin ich beim Einschlasen gelesen, ein Merkzeichen nieder zu legen. Uebrigens din ich überzeugt, daß die Idee in der That trefslich war, denn [161] ich beurtheilte sie förmlich.
- 1184 Daß die Natur ruhig und gleichgültig das Schönste, was sie hervorgebracht hat, zerstört, erregt die Empfindung ihres unermeßlichen Reichthums, ihrer unerschütterlichen Sicherheit, ihres unverrückbaren Ziels.
- bem eine lange Zeit verflossen ist, wieder in einem und demselben Zustand, in derselben Umgebung, derselben Thätigkeit oder Beschäftigung zu finden; es erregt im Ansang den Borschmack zugleich des Todes und der Ewigkeit. Ich hatte es am letzten

Pfingstsonntag, wo ich Bormittags um 11 Uhr im Hofgarten in bem kleinen Neptunus-Tempel saß und ben Wilhelm Meister las, und mich erinnerte, daß ich das nämliche Buch an der nämlichen Stelle vor einem Jahr gelesen und mit dem nämlichen Behagen die strömende Fülle des Frühlings, die mannigsachen Aeußerungen menschlichen Lebens und den Alles leitenden und lenkenden Geist des Götheschen Meisterwerks in mich gesogen hatte.

186 "Ich will barüber benken!" Dies klingt, wenn nicht von bloßen Berhältnißdingen die Rede ist, völlig so absurd, als: ich will barüber empfinden!

# b. 11 Jung. Abends.

- Lebensschmerz! Mit keinem Wort wird mehr Schlechtigkeit getrieben. Nur der spreche von Lebensschmerz, dem von vorn herein das Leben völlig unmöglich gemacht, dem ein Ding daraus gedreht wird, das er nicht brauchen kann und doch nicht weg zu wersen wagt. Der Verlust eines einzelnen Guts erzeugt keinen Lebensschmerz.
- Daß Jean Paul doch so viel Muth behielt! Aber, er war doch als Kind im Paradiese gewesen, es galt ihm nur, das Paradies wieder zu gewinnen!
- 2289 Man kann sich aus einem Kerker befreien und wenn man in's Freie kommt, todt zu Boden sinken.
- ber Erste ist, der sich über die Vorkommenheiten des Breitern ausläßt.

<sup>1188</sup> a. R. angestrichen und daneben mit Bleistift NB
1189 ebenso 1189, 2 [braußen] in's

- Die meisten practischen Frrthumer entspringen baraus, baß für Biele Fehler ift, was bei Einigen Tugend sehn würde.
- Biele Menschen sprechen von Unglud. weil sie sich keines ganz besonderen Gluds rühmen können.
- 1193 [162] Das Schlimmste, was von einem Einzelnen ausgeht, scheint oft nothwendig für's Allgemeine.
- 1194 Bis an seinen Tod kann Jeder ohne Speis und Trank leben; man nennt das aber verhungern.
- boch thut.
- Bilber der größten Maler, Raphaels, Correggios, kommen mir nie aus dem Gedächtniß, eben weil sie dargestellt sind; andre kommen gar nicht hinein.
- Die Kunst, Bücher zu schreiben, ist die Kunst zu schreiben.

  1198 Es wird am häufigsten vergessen, daß Bilder und Zeichen nichts Nothwendiges und Ursprüngliches enthalten.
- Tiecks Sternbald hat gar zu viel Meisterhaftes. (Wilh. Meisterhaftes.)
- 1200 So viele Hoffnungen der Menschheit sind wie Lichtsunken in der Nacht: sie erleuchten Nichts, als sich selbst. Und dennoch hat schon die Existenz des Lichts an sich etwas unendlich Beruhigendes.
- Wer nach den Sternen reisen will, der sehe sich nicht nach Gesellschaft um.
- 1202 Und wer Sterne entbeden will, lerne Brillen schleifen.
- 2003 Wenn dich ein Lichtlein lockt, so folg' ihm. Führt's dich in den Sumpf, so kommst du wohl wieder heraus; folgst du

<sup>1193</sup> a. R. ein Stück Papier ausgeschnitten 1197 a. K. Beichen. 1198 a. R. Terracina. darunter b 21 Juny ein Paquet mit Briefen an Gutzkow und nach Dithm. an die Doct. Soh. abgesandt.

1204

ihm aber nicht, so peinigt bich burch bein ganges Leben ber Gebanke, bag es vielleicht bein Stern gewesen sep.

### Allegorie.

Einst raubt das Unglud dem Glud die Flügel. Es schwingt sich himmelan und das Glud muß auf der Erde weilen.

Die Menschen werden doch eigentlich nur verdammt, weil sie auf verkehrte Weise selig zu werden suchen.

Die Masse macht keine Fortschritte.

- 2007 Man nehme das Komische, woher man wolle, nur nicht aus der Natur und ihren großen Verhältnissen. Müßte man an der Würde und Wahrheit des Welt-Fundaments zweifeln, so müßte man untergehen. Dies Komische höbe sich mithin selbst auf.
- Ber in der Kunst auch ohne vorzügliches Talent nur immer fort schreitet und nicht stille steht, wer sich mit Ernst dessen zu bemächtigen sucht, was erlernt werden kann, der wird schon hin und wieder etwas Annehmliches leisten. Denn das, was in der Kunst Handwerk ist, steht doch unendlich viel höher, als jedes andre Handwerk.
- Der Mensch ist der Basilist, der stirbt, wenn er sich selbst sieht.

[163]

b. 22. Jung.

Heute in der Metropolitan-Kirche Mozarts Requiem gehört. Einfach und voll. Ich dachte an die Sage von Mozarts Tod.

<sup>1204</sup> a. R. unter einander: Kurt Sprengels Bersuch einer pragmatischen Geschichte ber Arzneitunde. — Die beiben Billets, Lustspiel von Anton Ball. —

Es liegt Etwas Wunderbares darin, auch wenn man sich eine natürliche Auslösung erlaubt. Er schob das Requiem hinaus, weil es seine innersten, höchsten Kräfte in Anspruch nahm, er machte es zuletzt in kürzester Zeit und starb in Folge der Ueberreizung.

- Es giebt keinen Weg zur Gottheit, als durch das Thun des Menschen. Durch die vorzüglichste Kraft, das hervorragendste Talent, was Jedem verliehen worden, hängt er mit dem Ewigen zusammen, und so weit er dies Talent ausdildet, diese Kraft entwicklt, so weit nähert er sich seinem Schöpfer und tritt mit ihm in Verhältniß. Alle andere Religion ist Dunst und leerer Schein.
- Wer sich nicht bemüht hat, dies erste Leben zu verstehen, der hoffe nur nicht, daß er es in Erkenntniß des zweiten weit bringen werde. Gott giebt den Menschen nur Füße, keine Krücken.
- Der bisbende Künftler, z. B. ber Maler, muß so Manches lernen, bloß um dagegen gesichert zu sehn, daß er gewisse Sünden begehe, z. E. Anatomie; er verfällt aber leicht in den Fehler, es in seinen Arbeiten zu zeigen, daß er gelernt hat.
- 2224 Wer die Schlange sieht, der sieht das Paradies nicht mehr.
  2225 Die Schriftsteller dreschen taubes Stroh und lassen sied die Taglöhner-Arbeit bezahlen.
- Der Mensch, und vor Allem der Künstler, dem es um wahre Bildung zu thun ist, vergesse nicht, daß der Geist sehr oft arbeitet, bloß um sich selbst zu ernähren und zu erquicken, daß er viele Früchte erzeugt, die er selbst genießen will und die man ihm nicht rauben muß, um sie irgendwo zum Desert aufzuseben.

<sup>1211, 4 [</sup>fo] diefe Bebbel, Tagebücher I.

wo sie reif sind, Flügel bekommen und in den Himmel hinauf sliegen.

"Die Fahnenweihe wurde mit aller möglichen Feierlichfeit gehalten. Das Regiment erschien in voller Montirung,
schloß auf einem geräumigen Platz ein Viereck, die Fahnen
standen in der Mitte, um selbe herum sämtliche Officiere. Der
Obrist hielt eine passende Rede, in welcher er uns erklärte, zu
welchem Zweck die Fahnen bestimmt wären, wie schändlich es
sey, sie zu verlassen, welche Strase darauf stehe. Dann wurde
das Gewehr präsentirt, langsam und seierlich sprach der [164]
Obrist die Eidesformel vor und Jeder von uns sagte sie eben so
laut nach. Der junge Feldjäger. Einges. v. Göthe 1, 57.

Die Gascogne enthält sandige Ebene und große Morastflächen, die nur auf Stelzen zu passiren sind. Ders. 1, 62.

Seigt er dieses und spricht: im Namen des Königs, so wird ihm gehorcht. Ders. 1, 86.

Die Spanier belustigen sich, bevor sie einen Ochsen schlachten, mit einem kleinen Stiergesecht, sie führen das Thier an langen, an den Hörnern besestigten Stricken herum und suchen es auf alle Weise zur Wuth zu bringen; so halten mehrere ihre großen Mäntel vor, auf welche der Stier in völliger Furie los stürzt, dann lassen sie Wäntel schnell sallen. Natürlich wird das Fleisch durch dies Abhehen sehr verschlechtert, seuerroth und voll Blasen.

Die Spanier liegen Tage lang in der Sonnenhitze und suchen sich, ohne sich vor Fremden zu schämen, gegenseitig die Läuse ab. Ihr Sprichwort ist: ein Land ohne Läuse, ein schlechtes Land.

Ders. 1, 245.

<sup>1218</sup> a. R. Jahnenweihe. 1222 a. R. Pompeji.

1223

#### Naivetät.

Eines Abends, als ich mich vor die Batterie begab, stürzte eine Haubige nicht 4 Fuß weit von mir nieder und wühlte surchtbar die Erde auf; ich warf mich in den Graben, das Unthier zerplatzte, ohne mich auch nur im Geringsten zu beschädigen. So war zwar wieder einmal die Gefahr vorüber, doch war es nicht ganz ohne Berlust abgegangen, denn ich hatte bei dem Salto mortale den letzten halben Frank, der mein ganzes Vermögen ausmachte, aus der Tasche verloren. Ders. 261.

1224 Gin fetter Bettler.

1225 Ich könnte eine Brochüre schreiben: über einige merkwürdige Urtheile Göthes aus seiner spätesten Zeit.

- 1226 Es fehlt uns nicht sowohl an Licht, als an ausreichendem Licht.
- Es ift die Frage, ob wir jemals eine ganz neue Wahrheit erfahren werden, eine solche, von der wir nicht von Anfang an schon eine Ahnung gehabt hätten, ja, es ist fast unzweiselhaft, daß dies nicht geschehen wird, eben weil es nicht geschehen kann, da ohne den vollständigsten Kreis aller Wahrheiten die menschliche Existenz, die durchaus eine solche Atmosphäre verlangt, gar nicht denkbar ist.
- [165] Ob ein Mensch wohl empfinden kann, daß von ihm nur widerliche, grauenhafte Wirkungen ausgehen können?
- Der heilige Geist wird dir eingeben, was du reden sollst. D. h. Gott wird dir souffliren.
- 5130 Sipen bleiben schützt allerdings gegen die Gefahr, zu fallen.

<sup>1225</sup> a. R. NB. 1228 a. R. ein grösserer Streifen Papier ausgeschnitten

- "So lange er schläft, so lange mag er noch leben" sagen die Räuber, in deren Höhle sich während ihrer Abwesenheit ein Berirrter nieder gelegt hat.
- Jn bem echten Dichtergeist muß, bevor er etwas ausbilben kann, ein doppelter Proces vorgehen. Der gemeine Stoff muß sich in eine Ibee auflösen und die Ibee sich wieder zur Gestalt verdichten.
- 2233 Das Genie ift ber Fühlfaben seiner Beit.
- 234 Bögel burch ben Kopf fliegen.
- 1235 Ein Scho ist das leerste und scheint das vollste.
- 2236 Ein großes Verbrechen die Basis eines göttlichen Lebens. Rovelle.
- 5237 Herr von Rothschild in Paris hat Tallehrands Hotel gefauft. Als er es besichtigt, sagt er: Das Hotel ist etwas kleinlich, doch will ich suchen, es bewohndar zu machen. Er wollte früher aus dem Hotel Lasittes eine Wagenremise machen lassen.
- 1238 Ein Dr Fink zu Landshut hat eine Weibsperson, die am Scorbut rettungslos darnieder lag und dem Tode nahe war, mittelst der Bierhese, die er bei ihr inwendig und auswendig in kleinen Vortionen anwandte, völlig hergestellt.
- 1239 Sich erhenken, um nicht zu verhungern.
- 1240 Die wurmstichige Welt.

<sup>1231</sup> vgl. "Situation" VI S. 224 1232, 2 [zwei] ein 1237 a. R. Jubenhochmuth. 1238 a. R. Scorbut. 1239 a. R. Am 16ten July Solger und Raumer erhalten.

Wenn der König von Spanien eine Maitresse verabschiedet, so muß sie in's Kloster. Nach ihm darf sie Niemand besitzen.

31242 In Spanien sind alle Findelkinder von Abel, damit nicht einige ablige, die zufällig darunter sehn mögten, um die daran geknüpften großen Rechte kommen.

1243 Einige Eltern thun bei Geburt ihrer Kinder das Gelübde, diefelben eine Anzahl von Jahren nur in Kutten zu kleiden.

sacar per el vicario heißt eine absonderliche Art, zu heirathen, in Spanien. Ein Mädchen, das 12 Jahr alt ist, kann Jeden, der ihr bei irgend einem Anlaß ein Kleinod gegeben oder ihr ein Billet (wenn auch kein Wort von Liebe darin steht) geschrieben hat, als ihren Gatten ansprechen. Bon Carl III. aufgehoben.

(Aus: Die Brautfahrt in Spanien, kom. Roman von B. J. Rehfues.)

[166] Jeber frevelt an bem Schönen, indem er es barftellt.

1245

#### b. 18 July.

- Beute sahen Rousseau und ich Abends gegen 9 Uhr eine ber lieblichsten Luft-Erscheinungen. Es war ein schöner silberner Stern von ungewöhnlicher Größe, der in's Gevierte helle Strasen schoß. Anfangs stand er still, dann zog er langsam, langsam eine ganze Strecke am lichtblauen Himmel hin, darauf erlosch er plöglich.
- 1247 Es ist ein bedeutender tragischer Zug des Lebens, daß derjenige, der ein Berbrechen straft, dadurch meistens selbst Berbrecher wird.
- Berade bei dem Komischen ist eine unregesmäßige, gewissermaaßen verwirrte Behandlung die beste. Denn, da es nur als Ganzes Bedeutung hat, im Einzelnen aber immer nur Nichtiges

und Gemeines bringt, so wurde durch eine gemessene Behandlung ein unangenehmer Contrast entstehen.

1249 Im Thurm zu Volilla am Ebro, hängt bie sog. Glocke von Arragonien, bie seit undenklichen Zeiten immer, wenn sie von selbst läutete, auf der phrenäischen Halbinsel etwas lingeheures verkündigte.

Weisflog Phantasiestücke Th 2, Seite 20.

250 Wohl dem, der das Unerreichbare im Leben findet!

b. 29. July.

- 1251 In der vorletzten Nacht träumte mir, ich hätte eine Schwester.
- 2352 Wie viele Kunstwerke hat der Künstler bloß zu seiner eignen Ehre geschaffen.
- Welt-Einrichtung zeigt, er nicht dadurch mehr erhebt, als wenn er sie priese.
- Beppi erzählte mir: als sie klein war, stieg sie, wenn ihre Mutter krank im Bette lag, zu ihr auf'm Schemel hinauf, schaute sie lange an und machte ihr dann mit den Händen die Augen auf! Wie tief rührt mich jeder menschliche Zug, der die Unergründlichkeit, die unschuldige spielende Tiefsinnigkeit des Lebens ausdrückt, und wie kalt läßt mich jeder Seiltänzersprung der Speculation.

<sup>1249</sup> a. R. Villa reale. 1249 freies Citat aus der Novelle "Sebastian, König von Portugal", die auch auf die falschen Sebastiane noch eingeht, wodurch auf den "Demetrius" hingewiesen ist, vgl. V. 3274 ff. 1253, z er üdZ 1254, 5 spiefende üdZ

- 1255 An meinen Träumen bemerk' ich seit einiger Zeit, daß ich sast immer das Leben derjenigen dichterischen Charactere sortsetze, mit benen ich mich kurz vor'm Sinschlasen beschäftigte.
- Neulich träumte mir, ein ganz gemeiner Kerl, Suhr, reif'te im Auftrag des Königs von Dänemark durch alle Länder, um die Berfolgten aufzufordern, nach Dithmarschen zu gehen.
- [167] In Aleists Familie Schroffenstein, beren Ausgang allerbings schwach ist, ift es bedeutend, und man könnte es als die Hauptidee des Stücks ansehen, daß Aupert alle diejenigen Berbrechen, von denen er glaubt, daß der durchaus unschuldige Sylvester sie begangen habe, begeht, eben weil, und nur, weil er dies glaubt.
- 258 Bom Maler Müller las ich vier Joyllen: Bacchibon und Milon, Satyr Mopsus, die Schaafschur und das Nußkernen; sämtlich saftig und kernhaft in hohem Grade.
- "Ein großer Mann, aber ein kleiner Mensch!" Abgeschmacktes Wort. Man nimmt gewöhnlich an, bedeutende Eigenschaften müßten das Kleinliche und Riedrige verzehren, oder von diesem verzehrt werden. Das ist ein schöner Frrthum, aber es ist ein Frrthum. Das Kleine kann neben dem Großen sehr gut bestehen.
- mir bäucht, eben Sünder muffen die Sunde am meisten haffen. Gott kann sie unmöglich so verabscheuen, wie der Wensch.
- Gränzenlos (in Bezug auf den Inhalt) und begränzt (in Bezug auf die Form) muß jedes Kunstwerk sehn.

<sup>1258</sup> vgl. 1475 1259, 2 an, [groß] 1260 a. R. Scola di Virgilio. 1260, 1 vgl. Golo

- 1262 Erlebtes Gebicht. Ich site in stiller Nacht im Zimmer. Es ift schwül, ich öffne die Fenfter. Gin rascher, fraftiger Regenauß, wie ein Strom erfrischenden Lebens, ber unmittelbar vom himmel kommt. Suge Ruhle und die erfrischten Blumen bes Gartens fenden ihre Dufte herauf.
- Sobald ein Schriftsteller sich wiederholt, barf die Kritik 1263 ein befinitives Urtheil über ihn fällen, benn bann hat er sich erschöpft.
- Eine bedeutende Kraft im Menschen kundet fich dem Ge-1264 fühl als ein Mangel an, so lange sie sich noch nicht entwickelt hat.

## b. 6 Auguft.

Ueber Nacht träumte mir: ich arbeitete in Dithmarschen 1265 einen Bericht in einer Armensache aus, in der ich ein Verseben begangen hatte. Dieselben ängstlichen Verhältnisse, die mich immer zwangen, Alles über mich ergehen zu lassen und meine Rechtfertigung in meiner Bruft zu verschließen; kein Gedanke an die gänzliche Beränderung meiner Lage. Die menschliche Seele ift boch ein wunderbares Befen, und ber Centralpunct aller ihrer Gebeimnisse ist ber Traum. Diejenigen Träume, welche etwas ganz Neues, wohl gar Phantastisches, bringen, sind in meinen Augen bei weitem nicht so bedeutend, als diejenigen, welche die ganze Gegenwart bis auf die leiseste Regung ber Erinnerung töbten und ben Menschen in bas Gefängniß eines längft [168] vergangenen Zustandes zurudschleppen. Denn bei

<sup>1262</sup> a. R. man könnte das Gedicht "Der Kranke" 1265, 7 [geheim] VI S. 262 vergleichen 1264, 2 [oft] als 1265, 18ff. der Rand des ganzen Blattes [168. 169] ab-Wesen geschnitten

jenen ist boch nur dasselbe Bermögen wirksam, worauf die Kunst und Alles, was mehr oder weniger annähernd zu ihr heranführt, beruht, und was man Phantasie zu nennen pslegt; bei diesen aber eine ganz eigenthümliche räthselhafte Kraft, die dem Menschen im eigentlichsten Verstande sich selbst stiehlt und die ausgemeißelte Statue wieder in den Marmorblock einschließt.

- bei Tage öffentlich bliden zu lassen. Sie sind wie Standbilder des Teufels, von denen oft eine Klapperschlangenwirkung ausgeht.
- 1267 Gerade, wer die beste Zunge hat, muß still schweigen.
- bieser ist sein Widersacher, weil er ihn nicht erfassen kann. Das weis't bem Berstande ben Rang an.
- 1269 Wir sehen heute, wie die Rose hervordlüht; wir sehent morgen, wie sie der Sturm verweht, Beides giebt uns doch nut ein Gefühl, daß wir leben. Aber, wir suchen das Leben immer im Tode, d. h. in einer Einzelheit.

b. 12. Auguft.

1270 Ueber Nacht träumte mir, ich läse im Braga meine eignen Gebanken über die modernen Schriftsteller, was mir ein tristes Bergnügen war.

Das ganze Leben ist ein verdaulicher Widerspruch.

<sup>1265, 18</sup> und [ihn willt] bie

- Heut sach ich von Jules Janin ein Portrait: ber Mann sitzt zurückgelehnt im Großvaterstuhl und hat ein Gesicht, als wäre es aus diesem Stuhl selbst hervor gewachsen.
- 2273 Wenn Plato aus seiner Republit die Künstler verweif't, so giebt es nach seiner Ibee geborene Berbrecher.
- werliert er am leichtesten, wenn er sich mit ihr beschäftigt.
- 1275 Junge Löwen sterben oft am Zahnen. (Promotion.)
- 1276 Große Talente kommen von Gott, geringe vom Teufel.
- Der bebeutende Mensch wird eigentlich von jedem Einzelnen nur im Namen der Menschheit beleidigt, und erquickt.
- Wer könnte existiren, wenn er nicht mit Gedanken und Gefühl in eine andere höhere Welt hinein ragte. Und doch: wie viele Menschen existiren, bloß, weil sie dies nicht thun!
- [169] Nur das ist Sünde, was so wenig aus einer Leidenschaft, als aus der Tugend hervor geht.
- 1280 Un ber Geburt fterben.
- 2282 Man muß sich nicht wundern, daß Niemand dem Andern den Lorbeer gönnt. Er ist Nichts, wenn sich Biele in ihn theilen.
- Die Geschichte von der Lorenzo-Dose bei Sterne rührte die Jacodi so sehr, daß sie einen Orden der Humanität zu stiften beschlossen, dessen Patron der Pater Lorenzo sehn sollte. Die

<sup>1277</sup> und erquidt. später zugesetzt

Horn-Dose war bas Orbenszeichen, Gleim war bas erste Mitglieb. Balb aber wurden sie in einer Fabrik nachgemacht.

Epigonen von Immermann.

- 2283 Was in andern Zeiten Sünde war: sich auf sich selbst beschränken, ist jetzt Tugend.
- Denken und Darstellen, das sind die zwei verschiedenen Arten der Offenbarung. Das Denken hat es mit dem Unbeschränktesten zu thun, es verhält sich aber gegen dieses, wie ein bewußtes Gefäß und ist deshalb beschränkt. Das Darstellen wirkt im Beschränkten ein Unbeschränktes; darum sind im Lauf der Zeit alle philos. Systeme abgethan worden, aber kein einziges Kunstwerk.
- Die Musik ist blind, die Bildhauerkunst taub, die Malerei stumm.
- Die Instrumente sollten der Composition wegen vorhanden seyn. Aber oft werden die Comp. bloß der Instr. wegen (der Birtuos ist selbst ein solches) gemacht. Da giebt es denn Töne, die mit Hunden gesetzt werden.
- eine Kunst, zu benken, (Logik) geschrieben werben.
- 1288 Es ist die Aufgabe der Poesie, das Nothwendige und Unabänderliche in den schönsten Bildern, in solchen, die die Menschheit mit ihrem Geschick auszusöhnen vermögen, vorzusühren.

<sup>1284</sup> vgl. "Philosophie und Kunst" VI S. 348 1284, 1 Darstellen über Dichten

1292

b. 1 Septbr.

- 1289 Ueber Nacht sah ich im Traum ein stattliches Kameel, welches zum Ziehen benutzt wurde.
- Statt das Geistige zu verkörpern, vergeistigen sie gern das Körperliche und meinen, das seh der Triumph.
- schluß zu dem Gedicht: die dunkle Nacht pp

Und wenn das Herz mir schwillt, wie nie, So sey's ein Zeichen mir, daß sie Als Geist vorübersäuselt!

Es ift so viel zu gewinnen, Allein, man ist ein Thor, Dem nicht will aus den Sinnen, Daß man so viel versor.

weitläufig aus einander zu setzen: die Sache ist nicht so, und es ununtersucht zu lassen, ob sie benn so sehn musse.

<sup>1291</sup> vgl. "Nachts" VI S. 204

1294 [170]

Neues Jrren; neues Leben!

Neues Tagebuch.

Angefangen b. 18ten Sept: 1838.

<sup>1294</sup> a. R. Herculaneum, Mors am Brunnen. darnach S. [171] leer

München ben 18ten Sept. 1838.

Sonntag, ben 16ten b. M., als ich kaum zu Mittag gegessen hatte, erhielt ich einen Brief von meinem Bruder, worin er mir anzeigte, daß meine Mutter Antje Margaretha, geb. Schubart, in der Nacht vom 3ten auf den 4ten um 2 Uhr geftorben sen. Sie hat ein Alter von 51 Rahren 7 Monaten erreicht und ist, was ich für eine Gnade Gottes erkennen muß. nur 4 Tage frank gewesen. 4 Tage ganz leidlich, so daß sie noch selbst aufstehen konnte, den 5ten sehr bedeutend, mit Rrämpfen geplagt, die ein Schlagfluß mit bem Leben zugleich (auf sanfte Weise, wie ber Arzt sich aussprach) endete. Sie war eine gute Frau, beren Gutes und minder Gutes mir in meine eigne Natur versponnen scheint: mit ihr habe ich meinen Sabzorn, mein Aufbrausen gemein, und nicht weniger die Fähigkeit, schnell und ohne Weiteres Alles, es sen groß ober klein, wieder zu vergeben und zu vergessen. Obwohl sie mich niemals verstanden hat und bei ihrer Geistes- und Erfahrungsstufe versteben konnte, so muß sie doch immer eine Ahnung meines innersten Wesens gehabt haben, benn sie war es, die mich fort und fort gegen die Anfeindungen meines Baters. der (von seinem Gesichtspuncte aus mit Recht) in mir stets ein migrathenes, unbrauchbares, wohl gar böswilliges Geschöpf erblickte, mit Gifer in Schutz nahm, und lieber über fich felbst etwas Sartes, woran es wahrlich im eigentlichsten Sinne bes Worts nicht fehlte, ergehen [173] ließ, als daß fie mich Breis gegeben hätte. Ihr allein verbanke ich's, daß ich nicht, wovon mein Bater jeden Winter.

<sup>1295, 8</sup> a. R. Grab bes Scaurus. 1295, 25 ff. vgl. "Vier Nationen unter Einem Dache" V S. 288f.

wie von einem Lieblingsplan sprach, ben Bauerjungen spielen mußte, was mich vielleicht bei meiner Reizbarkeit schon in ben zartesten Rahren bis auf ben Grund zerftort haben murbe: ihr allein, daß ich regelmäßig die Schule besuchen, und mich in reinlichen, wenn auch geflicken Rleibern öffentlich seben laffen konnte. Gute, raftlos um Deine Kinder bemühte Mutter. Du warft eine Märtyrin und ich fann mir nicht bas Reugniß geben, daß ich für die Berbefferung Deiner Lage immer so viel gethan batte, als in meinen freilich geringen Kräften ftanb! Die Möglichkeit Deines so frühen Todes ist meinem Geist wohl auweilen ein Gebanke, boch meinem Herzen nie ein Gefühl acwesen; ich hielt mich in Sinsicht Deiner ber Butunft für versichert: ich legte an Deine Auftande meinen Maakstab und that oft Nichts, weil ich nicht Alles zu thun vermogte. Ich war nicht selten, als ich Dir noch näher war, rauh und hart gegen Dich; ach, bas Herz ist zuweilen eben so gut wahnsinnig, wie ber Geist, ich wühlte in Deinen Wunden, weil ich sie nicht beilen konnte. Deine Wunden waren ein Gegenstand meines Haffes, benn sie ließen mich meine Ohnmacht fühlen. Bergieb mir das, was Du jest in seinem Grunde mahrscheinlich tiefer burchschaust, als ich selbst, und vergieb es mir auch, daß ich, verstrickt in die Verworrenbeiten meines eigenen Ichs und ungläubig gegen jebe Hoffnung, die mir Licht im Innern und einen [174] freien Kreis nach außen verspricht. Deinen Tod nicht beklagen, kaum empfinden kann. Diese Unempfindlichkeit ist mir ein neuer Beweis, daß ber eigentliche, ber vernichtenbe Tob bie menschliche Natur so wenig als Vorstellung, noch als Gefühl zu erschüttern vermag, und daß er eben barum auch gar nicht

<sup>1295, 31</sup> zuerst Reibern mich zeigen 1295, 34 ich [Deine] 1295, 38 ich [behielt] 1295, 42 ff. vgl. Golo 1295, 51 a. R. Capo di monte.

möglich ist; benn alle Möglichkeiten sind in unserm tiessten Innern vorgebildet und bligen als Gestalten auf, wenn eine Begebenheit, ein Zusall, an die dunkse Region, wo sie schlummern, streist und rührt. Auch Klagen, auch Thränen werden Dir nicht sehsen, wenn ich einmal wieder ich selbst din, und ewig wird Dein stilles freundliches Bild in aller mütterlichen Heiligkeit vor meiner Seele stehen, lindernd, beschwichtigend, aufmunternd und tröstend. Wenn ich an Dich denke, an Dein unausgesetzes Leiden, so wird mir jede Last, die mir das Schicksal auslegt, gegen die Deinige leicht dünken; wenn ich mich Deiner kümmerlichen Freuden erinnere, die Dein Herz dennoch in sanster Seligkeit aussthauen ließen, so werd ich mich nie freudenleer dünken. So wirst Du mir noch über das Grab hinaus Mutter sen; Du wirst mir vergeben und ich Dich nimmer, nimmer vergessen!

+

- ment der Natur betrachten.
- 1297 Der Reim ift burchaus romantisch.
- 1298 Es ift ber größte Uebelstand, daß es in unsern Zeiten keinen Dummkopf mehr giebt, ber nicht etwas gelernt hätte.
- "Der Mann ift wirklich groß in bergleichen Kleinigkeiten" fagte ber Jurist Böhmer in Göttingen, wenn er über Werke bes Genies sprach. Barnhagen.

<sup>1295,</sup> se darnach ist der Originalbrief Johann Hebbels eingelegt, vgl. Anhang. Über den Tod der Mutter schreibt Hebbel, an Elise am 17. September (Bw. I S. 75 f.) zugleich mit der Nachricht, dass Emil Rousseau in Ansbach an einem Nervenfieber erkrankt sei

2300. Das Leben ist eine in siebenfaches Goldpapier eingewickelte Bittermanbel.

b. 20 Sept.

- 1301 Ueber Nacht im Traum recensirte ich mein Gedicht: das Haus am Meer. Das Gedicht schien mir nicht allein versehlt, sondern völlig absurd; ich kann mich aber durchaus nicht mehr erinnern, aus welchen Gründen. Es war jedoch auch nicht mehr dasselbe, die Geschichte eines Hundes kan mit darin vor.
- Die tugendhaften Leute bringen die Tugend herunter.
- 2303 Warum bringen sie benn nicht auch die Wusik in Worte. Es wäre doch verständiger.
- Benn ein Mensch recht aufrichtig ist, so schabet ihm nicht sowohl das, was er ausspricht, als das, wovon man meint, daß er es verschweigt. Denn Niemand glaubt an seine Aufrichtigkeit, und daraus, daß er viel sagt, schließt die verdorbene Menge bloß, daß er noch viel mehr zu sagen hat.

t

2305 Auch mein Freund Rousseau ift, wenige Wochen nach meiner Mutter, gestorben. Mein Tagebuch ist seit Monaten in's Stocken

<sup>1301</sup> vgl. VI S. 270 ff. 1302 a. R. b 27 Septbr habe ich bie Wiethe auf Bitte voraußbezahlt bis 10. October; am 10<sup>ten</sup> Novbr ift daher zum ersten Mal wieder ein Monat fällig. 1305 Emil Rousseau starb am 2. October 1838 in Ansbach erst 22 Jahre alt am Typhus, vgl. den erschütternden Brief an Elise, den Hebbel am 5. October begann, aber erst am 30. October beendete (Bw. I S. 77—80), ebenso den Brief an Regierungsrat Rousseau vom 9. October (Bw. I S. 147 ff.), dazu die Gedichtfragmente VII S. 162 ff.

gerathen, weil ich biese Nachricht hinein zu schreiben hatte. Der 12te July war sein Geburtstag.

t

1306 [176] Ein Gefangener ist ein Prediger ber Freiheit.

Die lyrische Poesie soll das Menschenherz seiner schönsten, edelsten und erhebendsten Gefühle theilhaftig machen. Dies ist die beste Definition.

b. 12 Novbr.

1308 Ich kann ben Gebanken nicht los werben, daß ich selfer bald sterben werde. Im Traum sah ich über Nacht meinen längst verstorbenen Vater, den ich sast noch nie im Traum sah. Auf der Brust empfind ich einen linden Schmerz.

b. 13 Nov.

1309 Ueber Nacht träumte mir, ich machte ein sehr langes Gebicht und zwar beclamirte ich es, indem ich es machte, sogleich, ohne irgend anzustoßen, laut in einer Gesellschaft. Ob ich damit zufrieden war, weiß ich nicht, doch weiß ich, daß ich mich über diese neue Gestalt meines Talents im Stillen sehr verwunderte.

52320 Heute sah ich Rousseaus Schwester, die von einer Reise nach Italien zurück kam. Ich empfand dabei sehr lebhaft, daß Zwei, die denselben Schwerz empfinden, nicht zusammen kommen dürsen, am wenigsten ein Mann und ein Frauenzimmer. Giner benkt gewiß vom Anderen: du bist der Kältere.

2322 Meine Brustschmerzen nehmen nicht zu und nicht ab. Zu einem Arzt zu gehen und mich einer Cur zu unterwerfen, fehlt

<sup>1309, 8</sup> a. R. Angiolina

es mir an Geld. Ich weiß kaum selbst, ob ich gern oder ungern sterbe. Ich habe noch Manches auf dem Herzen, was ich ausssühren mögte, und doch ists mir oft, als sep es aus mit meiner Kraft. Jedenfalls mögte ich moralisch in anderer Gestalt den dunklen Schritt machen, aber ich fürchte, ich habe recht, wenn ich mir sage: du wirst auf Erden nicht mehr besser, als du bist. Meine Leidenschaftlichkeit ist mir über den Kopf gewachsen und sie wechselt in ihrem Begehren eigentlich nur mit den Gegenständen, sie selbst bleibt, was sie ist.

- 1312 Es giebt ein sichres Zeichen ber Selbstkenntniß: wenn man an sich selbst weit mehr Fehler bemerkt, als an Andern.
- Ein Fresser, der mehr Victualien im Magen, als auf den Schultern tragen kann.
- Daß die Schmerzen mit einander abwechseln, macht das Leben erträglich.

[177]

b. 18 Nopbr.

I315 Ich habe heut Abend Eflair im Lear (freilich nach ber Schröderschen Bearbeitung) gesehen. Ich will nicht urtheilen, aber es kam mir vor, als ob seinem Spiel der eigentliche Angelpunct sehle, als ob er mehr eine Reihe trefflicher Einzelheiten an einander reihe, als ein organisches Ganzes aus sich entwickle. Das Stück ist mir durch die Vorstellung um Nichts klarer geworden, und dies halte ich immer für ein schlimmes Zeichen. Freilich mag es eben in dieser Rolle sehr schwer sehn, zu innerer Einheit zu gelangen, und noch schwerer, sie anschaulich zu machen;

<sup>1311, 4</sup> fterbe. [Eine] 1312 vgl. "Selbsterkenntnis" VI S. 343 1313 vgl. "Judith" I S. 29, 20 ff. 1315 vgl. Bw. I S. 80 und IX S. 417, 11

Lear besteht nur aus Extremen und der Bunct, wo diese sich verknüpfen, mag tief liegen, ich glaube, er ift in ber Ronigsmurbe biefes unbedeutenden Menschen zu suchen. Die Ertreme gab Eflair sehr gut. Herrlich war der Moment, wo der ungludliche Bater feine bofe Tochter unter erftidenden, die Stimme verschwemmenden Thränen versichert, er wolle nicht weinen: er will auch nicht, aber er ist nicht Herr über seinen Körver. Für äußerst gelungen halte ich es, daß Eflair das: "Ich gab Euch Alles" nicht polternd, ober vorrechnend, sondern fast leise und ruhig sagte. In ber Wahnfinnsscene, wo Lear mit Rräutern und Blumen geschmudt auftritt, war er einzig. "Jeder Roll ein König!" "Es ist Niemand Sünder!" Und zulet, wo er, sich seiner Töchter erinnernd, ihnen Rache schwört und seine Reule. zum Zeichen, daß er sie tödten wolle, hinwirft; das ist dem Innerften ber Situation, ber im Wahnsinn ungebändigter hervortretenden Leidenschaft, gemäß. Auf das bedeutende Wort: ich bin in's Gehirn gehauen!" legte er ebenfalls gehörig Gewicht. Vorzüglich (boch mehr bem Dichter angehörig) ist es, daß er. bei Cordelia aus seiner Raserei erwachend, sagt: ich bin alt und kindisch: dies ist die furchtbarfte Wirkung der ihm widerfahrenen Behandlung.

b. 21 Novbr.

Test habe ich schon zum zweiten Mal von meinem R. geträumt. Er lebte noch, aber ich wußte recht gut, daß er bald sterben würde; ich hatte ihn unendlich lieb und suchte ihm dies auf alle Weise an den Tag zu legen. Ich wüßte nicht, daß ich jemals eine Empfindung von so wunder Süßigkeit (ich sinde kein anderes Wort) gehabt hätte.

<sup>1315, 14 [</sup>Chrän] die 1315, 17 f. a. R. Elise wohnt jest Stadtbeich N: 32. 1316, 1 Rousseau

[178]

b. 21 Novbr.

Nie noch habe ich das Tödtende der Langeweile so empfunden, wie jetzt. Es ist wohl wahr: wir Menschen gehören zusammen, und je mehr wir sind, je weniger taugen wir in die Einsamkeit. In der Wüste würde der größte Atheist ein Heiliger, bloß um Gesellschaft zu haben. Der Tod zehrt eigentlich nie am Menschen, er nascht nur an ihm; jetzt kommt's mir vor, als ob er an mir käue, wie an einer Bittermandel.

3d lese die Rahel. Göthes Wort: "sie hat die Gegenstände" mögt' ich doch nur in bedingtem Sinne unterschreiben.
Sie urtheilt eigentlich, wie eine somnambüle Kranke; immer
richtig, aber nur in Bezug auf sie, auf das was ihrem Zustande
zusagt. Jedenfalls darf man von dieser höchst gesunden Frau
eben so wenig Folgerungen ableiten, wie von ihrem Gegenbild,
der Seherin von Prevorst. Uebrigens eine der aller-außerordentlichsten Erscheinungen, und — sie erkennt es zusept an,
Unsangs sah sie darin einen Fluch — ein Glück für sie, daß
sie Jüdin geboren war, denn dadurch war ihre Stellung sogleich
eine scharf gesonderte, deren diese wundersam-fremde Natur so
sehr bedurfte. Ich sagte lieber: sie hat ihr Verhältniß zu den
Dingen, und vor Allem hat sie ihre Zustände.

b. 22ften Ropbr.

Ein wahres Selbstmordwetter; trister seiner Regen, grauer, verschlossener Himmel. Ich besinde mich sehr unwohl, der Kopf ist mir eingenommen, auch hab' ich Schnupsen; mein Hündchen hat in der letzten Nacht 6 Junge geworsen, die dis zum Worgen heulten und wimmerten; wohl 10 Mal stand ich auf, um sie, wenn sie vom Kissen herunter gerollt waren, der Mutter wieder unter zu legen, damit sie nicht erfrören. Dabei hab' ich mich erfältet, und vor dem Lärm, den sie erhoben, konnte ich, obwohl todtmüde, nicht schlassen; das, glaub' ich, strapazirt den

Körper mehr, als irgend etwas Anderes. Wenn ich mich jetzt erschöffe — ich mögte wissen, ob das Sünde wäre; ist doch an bösen Zuständen das das Schlimmste, daß man glaubt, es werde wohl nie wieder besser.

Das Buch Rahel frischt den alten Vorsatz wieder in mir auf, ein regelmäßiges und aussührliches Tagebuch zu führen. Das ist der einzige Ersatz für eine so reiche Correspondenz, als dieser Frau zu führen vergönnt war. Es ist ein so tieses Wort von Göthe: Zustände gehen unwiderbringlich verloren; und eben die Zustände sind es, die von den hellsten Reslegen des innersten Menschen wiederglänzen. Der Mensch ist ein Etwas, das nur zwischen zwei Gränzen zum Vorschein kommt, ein Strom, der nur mittelst seiner Ufer ersaßbar wird. Man sollte sich nicht die Mühe verdrichen lassen, diese Ufer sorgfältig aufzunehmen. Aber, das ist der Frrthum, der [179] so viel am Leben verdirbt: wir wollen immer zu gleicher Zeit ausgeben und einnehmen, und was wir nicht sogleich in unsern Nutzen verwenden können, das hat für uns keinen Werth.

Schon das ift ein Beweis der Unsterblichkeit (die auf Nothwendigkeit gestützten Beweise trügen am Wenigsten), daß der Mensch, jedes Zustandes fähig und zur Erweckung und Erprodung bedürftig, doch sein ganzes Leben lang in einen einzelnen, den eben bestehenden historischen, eingesperrt ist, ja, daß er in demselben schon empfangen und gedoren wird, daß derselbe daher von vorn herein, in sein Fleisch und Blut eindringt. Das Studium der Geschichte leistet nur geringen Ersat für die Mannigsaltigkeit der Zustände; es kann höchstens (zur Qual des Menschen) inneres Leben entwickeln, und es ist wahrlich noch die Frage, ob es ein reines inneres Leben, d. h. ein bewußtes, denn

<sup>1320,</sup> s als [ihn] 1320, 5 vgl. X S. 193, 25 1320, 7 vgl. 538 (S. 99)

das unbewußte ist doch nicht sowohl Leben, als Lebensnahrung, giebt.

- Es läßt sich im Leben boch Nichts, gar Nichts, nachholen, teine Arbeit, keine Freude, ja, sogar das Leid kann zu spät kommen. Jeder Moment hat seine eigenthümlichen, unabweisbaren Foderungen. Die Kunst zu leben besteht in dem Vermögen, die Reste der Vergangenheit zu jeder Zeit durchstreichen zu können.
- Den Reim meines Unglücks kenne ich sehr wohl: es ist mein Dichter-Talent. Dieses ist zu groß, als daß ich es unterbrücken, zu klein, als daß es mich für die darauf zu verwendende Sorafalt verhältnismäßig lohnen könnte. Doch muß ich noch hinzufügen, daß nur der schlimme Weg, den ich durchs Leben machen mußte, mich zu meinem Talent in ein so übles Berhältniß gestellt hat. Ich fühle es nur zu beutlich: die Handhaben, die Hebel, durch die fich meine Kräfte in Bewegung setzen lassen, sind zerbrochen, und ich bin viel reicher, als mir je gelingen wird, zu zeigen. Nur, wer sich in einem ähnlichen Fall befindet, vermag zu fühlen, mas dies heißt. Es ist mahr, bei dem ewigen Gott, es ist wahr, ich weiß Nichts so gewiß, als Wie mir, mag einem Menschen seyn, ber um ein Bein gekommen ist; wenn er sitt, oder liegt, wird er die vollste Behtraft verspüren und vor keinem Ziel zurückschaudern, steht er aber auf, so ist er lahm und wird wohl gar ausgelacht. Ich bleibe dabei: die Sonne [180] scheint dem Menschen nur einmal, in der Kindheit und ber früheren Jugend. Erwarmt er ba. so wird er nie wieder völlig kalt, und was in ihm liegt, wird frisch herausgetricben, wird blühen und Früchte tragen. Tieck

<sup>1322</sup> vgl. 669 und "An den Dichter" VI S. 352

sagt in diesem Sinn irgendwo: nur wer Kind war, wird Mann; ich erbebte, als ich dies zum ersten Male las, nun hatte das Gespenst, das mich um mein Leben bestiehlt, einen Namen. Wie war nicht meine Kindheit finster und öbe! Dein Bater haßte mich eigentlich, auch ich konnte ihn nicht lieben. Er, ein Sclav ber Che, mit eisernen Resseln an die Dürftigkeit. bie baare Noth geknüpft, außer Stande, trot bes Aufbietens aller seiner Rräfte und ber ungemessensten Unstrengung, auch nur einen Schritt weiter zu kommen, haßte aber auch die Freude: zu seinem Herzen war ihr durch Disteln und Dornen ber Augang versperrt, nun konnte er sie auch auf den Gesichtern seiner Kinder nicht ausstehen, das frohe. Bruft erweiternde Lachen war ihm Frevel, Sohn gegen ihn felbst. Hang zum Spiel beutete auf Leichtsinn, auf Unbrauchbarkeit, Scheu vor grober Handarbeit auf angeborne Berberbniß, auf einen zweiten Gundenfall. Ich und mein Bruder hießen seine Wölfe; unser Appetit vertrieb ben seinigen, selten burften wir ein Stud Brot verzehren. ohne anhören zu muffen, daß wir es nicht verdienten. Dennoch war mein Bater (wäre ich bavon nicht innig überzeugt, so hätte ich so etwas nicht über ihn niedergeschrieben) ein herzensauter, treuer, wohlmeinender Mann; aber die Armuth hatte bie Stelle seiner Seele eingenommen. Dhne Glud teine Gefundheit, ohne Gesundheit fein Mensch!

b. 23 Novbr.

Der erste Schnee, sein, wie Staub; in der Nacht besser geschlasen, vorm Einschlasen Gustav Schwads Romanzenchelus: Herzog Christoph gelesen. Alles, was dei Uhland aus einer einsachen, starken, großen Seele hervorgeht, sucht bei Schwad die sich selbst bespiegelnde Philiströsität wieder zu gebären, darum

<sup>1324,1</sup> Diese sich nun wiederholenden Wetterangaben sind wohl durch Rahels Vorbild veranlasst 1324,5 fich — bespiegesnbe üdZ

macht seine Poesie einen Eindruck, wie Rockenbrot, mit Blumen bekränzt. Es ist eben Nichts, er bringt Sage und Geschichte in Berse, die sogar zum Theil schlecht sind, und glaubt, was dann noch zum Uhland mangelt, hinreichend durch Bescheidenheit zu ersehen. Auf ihn past Göthes Wort vom Bettlermantel vollkommen. Ich glaube, gerade das hat das Einsache so in Berruf gebracht, daß jeder Philister sich dahinter zu versteden sucht; [181] lieben Freunde, es ist keine Schande, einen schlichten Rock zu tragen, aber ihr irrt sehr, wenn ihr es für eine Ehre haltet.

Es ift sehr schlimm, mit äußeren Hindernissen tämpsen und daran die Hälfte der geistigen Witgist vergeuden zu müssen; am schlimmsten aber ist, daß ein Wensch, der das mußte, nie über sich in's Klare kommen, daß er nie wissen kann, ob sein Ich, sein ursprüngliches, unverfälschtes, oder sein verschrobenes Berhältniß zur Welt in ihm wirksam ist, wenn er zuweisen nicht aus noch ein weiß. Dunkelheit über diesen Punct kann zur Berzweislung führen; ich wollte mich an jegliche, an die abscheulichste Erscheinung gewöhnen, die aus meinem Jnnern auftaucht, wenn ich mir sagen dürste: auch in solcher Gestalt mußtest du eine Zeit lang einher gehen, wenn du überhaupt cristiren solltest; doch der Gedanke: es ist nicht deine eigne Krankheit, es ist fremdes Gift, was dich entstellt, ist fürchterlich, um so fürchterlicher, da er ganz und gar täuschen kann.

Napoleons größter Frrthum war, daß er die Menschen nur als Massen, nicht als Individualitäten, sah, und daß er auch, wenn eine Individualität sich bei ihm geltend zu machen wußte, in ihr nur die Kraft, nicht aber ihre eigenthümliche

<sup>1324, 10</sup> Goethe an Zelter N. 820 1325, 4 3th, [oder]

Richtung, ehrte und nutte. Ist bies boch der größte Fortschritt der neueren Zeit, daß der Mensch sich jetzt nicht bloß wohl besinden, sondern auch gelten will. Napoleons siegreiche Widersacher haben aber Nichts von ihm gelernt, auch sie sehen nicht ein, daß die jetzige Welt lieber auf eigene Hand umher irren und Nacht und Sturm riskiren, als durch einen Leithammel zu Stalle geführt sehn will. Ich halte es für leicht, dies Gelust der Zeit (Bedürsniß ist es noch keineswegs) zu befriedigen, ohne irgend etwas Reelles aufzuopsern; man sollte z. B. die Ordensvertheilung zur Sache der Gemeinheit machen.

- Gtwas nicht haben ist es wohl Sünde? R. B. Gefühl und Gemüth nicht haben. Wir denken (und wie schön ist
  dies) so edel von der Menschen-Natur, daß und scheint, so edse
  Ingredienzien könnten in Keinem fehlen, er müsse sie zerstört
  und ausgelöscht haben. Ein Mensch ohne Gefühl, der ahnt,
  daß er es ist.
- 13.28 Ich weine jetzt fast nie aus Schmerz, kaum noch aus Zorn. Aber bei schöner Musik, oder wenn ich ein muntres Kind pp sehe, kommen mir so leicht Thränen in's Auge.
- [182] Wenn ich Gebichte, wie Bubenfonntag, Lettes Glas u. s. w. betrachte, so kann ich gar nicht umhin, mich für einen Dichter zu halten; ich würde sie, auch wenn sie ein Andrer gemacht hätte, für sehr schön halten. Ich habe übrigens wirklich in meiner Kindheit einmal geträumt, den lieben Gott zu sehen; es war ein schwankes Seil hoch am Himmel aufgeknüpft, auf das setzte er mich und schaukelte mich. Ich hatte große Angst, wenn ich so in die Wolken hinaufslog und wollte

<sup>1329, 1</sup>f. vgl. VI S. 198. 144. 1329, 6 ff. vgl. "Traum und Poesie" VI S. 372 und IX S. 100, 17. 404 f. und "Rahel" I S. 36 f.

mich immer, wenn bas Seil wieder die Erde berührte, herausftürzen, aber ich hatte den Muth nicht. Ich erinnere mich aller dieser Empfindungen noch ausst Deutlichste; ich meine, die rothen Steinchen, die ich an der Erde bemerkte, wenn mein Blick sie streiste, noch zu sehen. Sin ander Mal, ich glaube etwas früher, oder um dieselbe Zeit, glaubte ich im Wachen unsern Herrgott (Ausdruck meiner Estern) in unserm Hause zu sehen, und zwar (lächerlich, aber wahr) in einem Zimmergesellen, der zu meinem Vater kam. Ich fragte meine Mutter nachher: nicht wahr, das war unser Herrgott? und wurde von ihr abgesertigt; ich erinnre mich aber nur des Factums, nicht dessen, was ich bachte oder empfand. Der Zimmergesell trug eine blau- und weißgestreiste Jacke.

1330 Daß ich heute morgen aufthaute, bin ich dem Traum eines schwedischen Kfarrers in Jean Pauls Flegeljahren schuldig. Welch himmelschönes Gemüth!

Bas die gemachten Menschen mittelmäßiger Poeten (von Geist) von den wirklichen unterscheidet, ist, daß jene Einsicht in sich selbst haben, daß sie wissen, was sie sind und warum sie etwas thun, wogegen die wirklichen sich glücklich preisen, wenn sie nur einigermaßen wissen, was sie waren und warum sie etwas gethan haben. Die Darstellung soll das freilich auch zeigen und das muß, da alles Beschreiben und Auseinanderwickln der Tod der Poesie ist, oft durch den dargestellten Menschen selbst geschehen, nur erreicht der echte Dichter seinen Zweck durch ganz andere Mittel. Er bedient sich der geheimnisvollen Macht des Wortes, welches, wenn es ein Product des Characters

<sup>1329, 12</sup> ich üdZ

und ber Situation ift, mehr noch ben Menschen, ber es gebraucht, als die Sache, die er bezeichnen will, entschleiert.

[183] Oft schon erzählte ich Geschichten von Menschen, die 1332 nie vorgefallen sind, legte ihnen Rebensarten unter, die sie nie gebrauchten u. f. w. Dies geschieht aber nicht aus Bosheit ober aus schnöber Lust an der Lüge. Es ist vielmehr eine Aeußerung meines bichterischen Bermögens; wenn ich von Leuten spreche, bie ich kenne, besonders dann, wenn ich sie Anderen bekannt machen will, geht in mir derselbe Proceh vor, wie, wenn ich auf dem Bapier Charactere darstelle, es fallen mir Worte ein. die das Innerste solcher Versonen bezeichnen und an diese Worte schließt sich bann auf die natürlichste Weise sogleich eine Geschichte. So erzählte ich meinem Freunde einst: S. in W., ein finnlicher, fast liederlicher Mensch, der während einer Todfrantheit seiner Frau seine Magd beschlief, habe, von mir befragt. wie er das zu einer solchen Zeit doch habe thun können, geantwortet: eben, weil sie krank war. Er hat nie bergleichen gesagt, doch, wer ihn kennt, wird mir zugeben, daß schwerlich etwas Erschöpfenderes über ihn gesagt werden könnte. Ich will iene Gigenheit übrigens nicht loben.

b. 24ften Rob.

Dunstiges Nebelwetter, doch ist der Himmel in Streisen zerspalten, was einen freundlichen Tag verspricht. Ueber Nacht das tollste Zeug geträumt; wie ich confirmirt werden sollte und von zwei Hüten, die ich hatte, den besten verlor, wie ich keine Gesangbuchsverse auswendig wußte u. d. gl. Sclavische, dumme Träume, ohne Geist und Phantasie.

<sup>1332, 11</sup> wohl Suhr in Wesselburen, vgl. 1256, 1 1332, 18 beschlief aus beschlafen

Das Gebet des Herrn ist himmlisch. Es ist aus bem ¥334 innersten Zustande bes Menschen, aus seinem schwankenden Berhältniß zwischen eigener Kraft, die angestrengt sehn will und awischen einer höheren Macht, die durch erhobenes Gefühl berbei gezogen werden muß, geschöpft. Wie hoch, wie göttlich hoch steht der Mensch, wenn er betet: vergieb uns, wie wir vergeben unsern Schuldigern; selbständig, frei, steht er der Gottheit gegenüber, und öffnet sich mit eigner Hand Himmel oder Hölle. Und wie herrlich ist es, daß diese stolzeste Empfindung Nichts gebiert, als den reinsten Seufzer der Demuth: führe uns nicht in Bersuchung! Man kann sagen: wer dieses Gebet recht betet, wer es innig empfindet, und so weit es die menschliche Ohnmacht gestattet, ben Foberungen besselben gemäß lebt, ist schon erhört, muß erhört werden. Das Amen geht unmittelbar aus dem Gebet felbst hervor; so ift es im hochsten Sinne ein Kunstwerk.

Der Gebanke der Erbsünde ist der natürlichste, auf den der Mensch versallen konnte. Wie oft thut der Mensch etwas, was er schon, indem und bevor [184] er es thut, bereut; wie oft rust er psui, und spukt in's Glas und leert es dennoch! Es ist übrigens von der höchsten Wichtigkeit, Alles, was im Lauf der Zeit allgemeiner Glaube, unumstößlich scheinende Sazung geworden ist, auf das persönliche, individuelle Bedürsniß zurück zu sühren; nur dadurch gelangt man zu einiger Freiheit der Erkenntniß. Man macht auf diesem Wege die merkwürdigsten Entdeckungen, z. B. daß Gottes Mantel aus dem Schlafrock des Menschen und aus dem Gespenster-Anzug seines Gewissens zu-sammen gestückt ist.

<sup>1334</sup> vgl. "Das Vaterunser" VI S. 371 1335, 2ff. vgl. 1195 1335, 10 vgl. "Rahel" I S. 36 f.

- 1936 Es ift merkwürdig und unläugbar, daß die Verbesserung der Religions-Ideen mit dem Vortheil der Menschheit Hand in Hand ging.
- Die Menschheit läßt sich keinen Jrrthum nehmen, der ihr nütt. Sie würde an Unsterdlichkeit glauben, und wenn sie das Gegentheil wüßte. Es wäre möglich, daß unser ganzes höheres Leben Nichts, als ein warmes Gespinnst von nüglichen Täuschungen lieferte, aber es wäre auf jeden Fall etwas ganz Außerordentliches, und ein Wesen, das so weise, so göttlich träumte, mögte die Realisirung seiner Träume verdienen und — bewirken!
- 2338 Der Mensch kann Nichts Gemeines thun, er kann nur gemein benken und empfinden. Seine Handlungen selbst sind nur Stoff, an welchem sein Innres sich bewährt.
- 1339 Ich glaube, eine Weltordnung, die der Mensch begriffe, würde ihm unerträglicher senn, als diese, die er nicht begreift. Das Geheimniß ist seine eigentliche Lebensquelle, mit seinen Augen will er etwas sehen, aber nicht Alles; sieht er Alles, so meint er, er sieht Nichts.
- 1340 Wenn das Böse sich nicht zu irgend einer Zeit in's Gute verwandeln müßte, so hätte es eben so viel Anspruch auf Existenz, als das Gute. Es paßt auch nur darum nicht in die Weltordnung, weil es nicht bleibt, was es ist.
- Rahel spricht über Tiecks Dichterleben. Sie ist mit dem Tieckschen Shakespear nicht zufrieden; darin hat sie Recht. Es ist ein altes Wort von mir, was mir bei dem samosen Dehlen-

<sup>1341, 1</sup> Novelle von Tieck, vgl. "Rahel" III S. 223

1341-1344

schlägerschen Correggio klar wurde: das Genie mag sich selbst nicht kennen, so lange es nur noch auf dem Wege zum Ziel ist; aber am Ziel angekommen, erkennt es [185] das Ziel und sich selbst gewiß. Diese Bescheidenheit, dieses Sich-Selbstverläugnen, wie sie Tieck zur Lebensader seines Shakespear machen zu müssen glaubte, ist unnatürlich und unmöglich; Gott gegenüber mag es rühmlich sehn, Menschen gegenüber wäre es pure Narrheit, wir sind nur dadurch, daß wir uns behaupten. Aber, warum greift sie die Novelle von der schwächsten, von der Character-Seite, an? Die Situationen sind unvergleichlich ersonnen und dargestellt; Marlow, der alte Shakespear, insonderheit aber Robert Green, dieser zum fliegenden Fisch degradirte Halb-Abler, sind meisterhaft gezeichnet. Weniger sind wohl Southampton und Rosalinde auf Natur zurückgeführt.

b. 25 Nov.

Der erste Frost, ben ganzen Vormittag fror ich in meinem Zimmer, ohne die Ursach zu begreisen, als ich es gegen 11 verließ, blies mir ein scharfer Wind entgegen und ich sah die ersten Eiszacken. Ich ließ mir einheizen und genieße jett mit großer Behaglichkeit die erste Stubenwärme.

Man altert nur von 25 bis 30, was sich bis dahin erhält, wird sich wohl auf immer erhalten.

1344 Ich will nicht, daß mein Schönes und Treffliches anerkannt werde, ich will nur, daß das Schöne und Treffliche
überhaupt anerkannt werde. Findet aber das Schöne und Treffliche überhaupt Eingang, so muß auch das Gute, was von mir
ausgeht, eine gute Statt finden und darum darf ich, ohne Egoist
zu sehn, es immer mit Schmerz empfinden, wenn etwas, das
mir gelingt, nur für mich selbst, nicht auch für Andere, existirt.

<sup>1344, 7</sup> zuerst egiftiren

Ich glaube, bescheibener kann und barf Reiner benken, ber kein Narr ift.

\*345 Wenn Niemand einen Vorzug hätte, würde Keiner einen verlangen.

b. 26 Novbr.

Beller klingender Frost, schneidende Luft bei gänzlicher Windstille, öder glänzender Sonnenschein. In der vorletzen Nacht träumte mir, ich läse im neuen Musenalmanach ein Gedicht von Uhland, dessen Haupt-Gedanke auf den alten im Hamlet hinauslies: "Cäsar verklebt vielleicht jetzt ein Loch in der Lehmwand. Es war im saphischen Silbenmaaß geschrieben und ich sand es, wie natürlich, schlecht. Woher kommt nun doch ein solcher Traum? Mein Ich erschafft etwas, was mir durchaus widerwärtig ist, ein hohles, ausgestelztes Gedanken-Gedicht; ich beziehe den Ursprung dieses Products auf den Mann, der unter Allen dessend ich träume, aber ich bin desungeachtet nicht im Stande, zum Bewustsenn durchzudringen.

Heute morgen war ich im Lesezimmer der Hosbibliothek. Ich ließ mir Steffens Anthropologie geben und habe 32 Seiten daraus excerpirt. Das Buch ist voll von glänzenden Ansichten, aber es ist weit mehr ein Werk kühner [186] Phantasie, als ruhigen Berstandes, und das ist dem Begriff der Wissenschaft nicht angemessen. Wan wird einem solchen Buch auch eigentsich Nichtsschuldig; so wenig, als etwa dem Baum, dem Stein u. s. w., die Gedanken in uns erregen. Solche Bücher sind mehr für den Verfasser, wie für den Leser geschrieben, sie peinigen gewaltig, wenn man sie aufsassen und ausschöpfen will, sie haben nur eine Traum-Realität, die für uns kaum noch eine ist. Was

<sup>1346, 5</sup> f. vgl. "Judith" I S. 64, 7 1347, 2 Breslau 1822 1347, 2 egerpirt

ihren Inhalt von dem Inhalt wirklicher Träume unterscheidet, ist das stete Streben, den Nebel des Gefühls zu durchbrechen und den sesten Boden der Ideen zu betreten.

Es wird mir immer klarer, daß bas Denken nicht, wie ich £348 früher glaubte, eine allgemeine Gabe ift, sondern ein gang besonderes Talent. Ich selbst besitze dies Talent nicht, aber ich besitze die Ahnung besselben, und daher kommt es, daß ich mir nie zu genügen vermag, wenn ich einen Auffat schreibe. will geben und kann bloß springen; ich will Alles auf's Bestimmte. Ausammenhängende, Gegliederte, zurud führen und kann nur Stückweise ben Schleier zerreißen, ber bas Wahre verhüllt. Das echte Denken ift, wie jede schöpferische, ursprungliche Kraft, productiv; der denkt noch keineswegs, der durch eine Bernunft- oder Berftandes-Operation hie und da einen Arrthum matt macht, das geschieht durch bloges Messen. Wägen und Vergleichen. Es hätte mir nicht fo lange unklar bleiben follen, daß das Denken ein Talent ist. In jedem Menschen ist übrigens ein Surrogat, welches in einer ichnellen Wahrnehmung der Analogie und des Widerspruchs besteht; ich glaube, dies Surrogat gründet sich größtentheils auf das Gefühl und ift also eine höhere Art Instinct. Feber große Denker hat gewiß eine neue Denkmethode, obgleich er sich ihrer nicht bewußt senn mag. Heute Abend ging ich gegen 7 Uhr in ber grimmigen 3 349 Ralte unter ben Arkaben, bann in ber Ludwigsstrage spatieren. Es war heller, scharfer Mondschein, der mich, wie es mir vorfam, die Ralte doppelt empfinden ließ; reiner blauer Simmel voll (vor Frost, bentt man unwillfürlich) zitternder Sterne. Auf einmal erscholl eine ängstliche Trommel, Menschen stürzten aus ben Häusern und rannten hin und wieder, ich lief selbst, ohne zu wissen, wohin, doch ahnte ich, daß irgendwo ein Feuer aus-

<sup>1347, 13</sup> Nebel über Boden 1349, 5 denkt nach meint Hebbel, Tagebücher I.

gebrochen seh, und dieser Gedanke war im ersten Augenblick gar nicht unangenehm. Ein Kamin brannte, der Residenz gegenüber, die Funken slogen, wie kleine geschwänzte Schlangen aus dem Schlott heraus und gewährten ein eindringliches Bild des Entstehens und Vergehens, auf einmal, in Anlaß der thätig gewordenen Sprizen, erlosch Alles und eine dick Rauchwolke, die sich gegen den hellen Himmel fast weiß ausnahm, quoll empor und so wie diese sich oben etwas zertheilte, bemerkte ich plöglich einen klaren, freundlichen Stern, der sast neugierig auf die Brandstätte herab zu schauen schien.

2350 Mein Bruder verbrennt meine Briefe und sagt: ich erhalte ja immer welche wieder!

b. 27 Nopbr.

Das Wetter, wie gestern. Ich habe fürchterlichen Schnupsen und Katarrh, und in Folge besselben heftigen Kopfschmerz. Den ganzen Bormittag habe ich meine Sachen gepackt, meine Briefchatoulle eingerichtet u. s. w. Beschäftigung, nur Beschäftigung, und [187] man ist geborgen, man weiß so lange Nichts von sich, als man Etwas thut.

Se ift ein großes Unglück für mich, daß Rousseau (über Nacht hat er mir auf'm Klavier vorgespielt!) gestorben ist, und ein eben so großes, daß er gerade gegen Andruch des Winters gestorben ist. Abreisen kann ich nicht mehr von München, denn die Reise zu Fuß zu machen ist in dieser Jahreszeit mehr als bedenklich, und zu Wagen würde sie mich zu viel kosten. Wie ich aber den Winter durchkommen soll, weiß ich nicht. So ohne alle Anregung, ohne alle Aufforderung zur Thätigkeit bin ich noch nie gewesen. Ich sehe die ganze Woche keinen einzigen Wenschen, ich habe keine Gelegenheit zum Sprechen, was mir doch ein Bedürsniß ist, an Mittheilung dessen, was ich etwa

<sup>1349, 12</sup> einbringliches über mertwürdiges

arbeiten könnte, ist gar nicht zu benken, ich erblicke nicht einmal ein Reitungsblatt. Meine Correspondenz ift auf den Briefwechsel mit Elise beschränkt: diesen führe ich zwar gern, aber vecuniaire Rücksichten verbieten bas zu häufige Schreiben. Gravenhorft ist gang gewiß im Stande, einen Briefwechsel zu führen, aber er ift schon seit einem Jahre ftumm; Rendtorf versteht die Natur eines Briefs nicht, ober will sie, was noch schlimmer ware, nicht gelten laffen, er zieht Alles zu sehr in's Enge, glaubt immer nachmeffen zu muffen und macht einen freien Geistes- und Stunden-Erguß dadurch unmöglich. Ich muß auch diesen Zustand aushalten, aber was das mich kosten wird, fühle ich, und ich habe wenig oder Nichts mehr zuzuseken. Ich fürchte diese geistigen Entbehrungen weit mehr, als die physischen, obwohl es auch etwas sagen will, daß ich schon seit 21/2 Jahren, einen Sommer ausgenommen, nicht mehr warm gegessen habe. Das Glück könnte mir, denk' ich oft, dadurch ben ärgsten Possen spielen, daß es nicht gang ausbliebe, daß es nur zu ibat fame: bann brachte es mich richtig auch noch um den Leichenstein, um die wohl verdiente Grabschrift. Armer Baum, mit bem die Sonne zu liebäugeln beginnt, nachbem feine Burzeln erfroren find. "Elender Stumpf - ruft ber muffige Spatiergänger aus, ber ihn belorgnettirt — warum grünft bu nicht, da doch Alles grünt?" Ueberhaupt, was ist benn entseklich? Nicht, daß eine Welt zu Trümmer gehen, sondern, daß fie fo gang im Stillen bermefen fann!

253 Alles kann man sich benken, Gott, ben Tob, nur nicht das Richts. Hier ist wenigstens für mich der einzige Wirbel. Eigentlich ist das auffallend, da das Nichts doch ein Gegensat

<sup>1352, 29</sup> f. vgl. 156 1352, 36 man muss an den Grafen Bertram in der "Julia" denken 1353 vgl. "Der Wirbel des Seins" VI S. 339. Ganz ebenso dachte Gutzkow, vgl. "Wally", Ges. Werke IV S. 330 f. 1353, 2 vgl. "Judith" I S. 72, 17

ist. Ich kann ben Gang, ben meine Gebanken nehmen, um zu biesem Wirbel zu kommen, nicht einmal beschreiben; sie gehen ihn oft, ich kann ber Versuchung nicht widerstehen, auch habe ich über diesen Punct gedacht, so lange ich denke. Ein Andrer, glaube ich, wird mich hier sehr leicht misverstehen; man kann sich freilich ohne Wühe ein Nichts neben einem Etwas benken, ich meine aber das Nichts überhaupt, das Nichts an die Stelle des Alls, das Nichts ohne Vergangenheit und Zukunft, das Nichts, welches nicht allein die Wirklichkeit, sondern auch die Wöglichkeit alles Uebrigen ausschließt.

[188] Göthes spätere Urtheile über Schriftsteller und Bücher sind nicht Urtheile seines Magens, sondern seines Gaumens. Es ift unbegreiflich, aber wahr: wie man sich im Traum

in mehrere Persönlichkeiten auflös't, so kann man sich auch im Wachen in zwei Wesen zerspalten, die wenig von einander wissen, in eins, welches Fragen stellt und in ein anderes, welches sie beantwortet. Dies fällt mir eben jetzt, wo ich bei hestigem Kopfweh in der Dämmerung auf und ab gehe und mir Selbst-Unterhaltung abzwinge, zum ersten Mal lebhaft auf. Dabei fällt mir weiter ein, daß man dies wohl Nachdenken (einen Proceß, den ich bisher nicht zu kennen glaubte) nennt. Die Sprache begräbt oft die Sachen; sie bezeichnet so obenhin und man meint, es sen nichts weiter dabei zu denken.

1356 Keimen und Verfaulen sind nicht weit auseinander und meistens identisch.

Man mögte zuweilen mit Jean Jacques die Cultur verfluchen. Sie entwickelt eigentlich Nichts, als uns're Bedürfnisse, die in einer Welt, wo sie nicht befriedigt werden können, wahre Krankheiten sind. Mensch verlangt vom Menschen, was Mensch

<sup>1353,7</sup> vgl. VIII S. 395,144 1353,9 freilich [jehr leicht]
1354 vgl. 1225 1355 vgl. 1348 1355,5 bei [jehr]

bem Menschen nicht gewähren kann ober will. Je tieser wir in die Natur und ihren Reichthum eindringen, um so größere Ansprüche machen wir an sie. Ehmals waren die Erwachsenen, wie die Kinder; wie hoffnungslos sind die Zeiten, wo die Kinder, wie die Erwachsenen sind. Warum lernen wir so viel und so schnell!

1358 Bem es an ber Bunschelruthe fehlt, ber kann recht ungestört von Schähen träumen.

"Macht eine neue Erfindung — ruft Rabel aus — die 1359 alten find verbraucht!" Ich fürchte nur, wir steben an der Granze unseres Wipes und find Alle für ben himmel reif. mas NB ber schlechteste Zustand auf Erben ift. Unser Leben ist zu innerlich geworden; es kann ohne ein Wunder nicht wieder äußerlich werben. Dies stete Bespiegeln und Auskundschaften unf'rer selbst: wohin führt es? Nicht einmal zum Jrrthum, bochftens zu einer verzweiflungsvollen Ahnung unf'rer eignen schauerlichen Unendlichkeit, zu einem Punct, wo uns das eigne Ich als das furchtbarfte Gespenst gegenüber tritt. Freilich ist hier hunger und Sättigung Gins, benn wir konnen keine neue Frage thun, ohne zuvor eine neue Anschauung gewonnen zu haben; aber es heißt doch, die Wahrheit durch die Tortur auspressen und mit bem Saft bes Lebens ben Baum ber Erkenntniß bungen. Es ift etwas gang, gang Andres, ob bie Welt, ber Rufall, das Schickfal, bem Menschen die Fragen porlegt, ober ob er fich felbst fragt. Man tann sich felbst fremb werben, das ift der umgekehrte Wahnsinn und der lette, d. h. tieffte Abgrund, in ben man fturzen kann.

<sup>1357, 7</sup> a. R. Emilia. 1359, 9 [also] zu wo [wir] 1359, 10 das furchtbarste über ein 1359, 17 ex [es selbst] 1359, 15—19 a. R. b. 25 Sept. 39. Es giebt einen Zustand, worin man des Wahnsinns nicht mehr fähig ist. — Nur das Esend ist liebenswürdig.

b. 28 Nov.

- 560 Heute wegen der Kälte und meiner Erkältung bis nach 12 Uhr im Bett geblieben. Es ist merkwürdig: man hungert nicht im Bett; nicht, als ob ich Nichts zu essen gehabt hätte, sondern weil ich's zu bemerken glaubte.
- Draußen ist wahrhaft golbener Sonnenschein, der in einem mir schräg gegenüber liegenden Gärtchen einen kleinen Baum, der noch immer hartnäckig seine Blätterkrone sest hält, seenhaft lieblich bescheint. Es könnten Frühlingsträume [189] in mir aufkommen, wenn nicht das weiße Haus mir vis a vis wäre. Wan friert, wenn man eine weiße Wasse sieht, man schauert vor einer weißen Gestalt; der Schnee ist weiß, Gespenster denkt man sich weiß u. s. w.
- 1362 Es ist ein sonderbarer, aber erklärlicher Jrrthum, daß ich mein Leben bisher für ein Nichts gehalten und deshalb auch nur wenig Aufmerksamkeit darauf verwandt habe. Es ist und bleibt doch immer die Hauptsache, die Bedingung, die Gränze des Ichs.
- 1363 Man soll ben Borsatz sich zu ändern (merkwürdig, ändern heißt im Deutschen immer bessern!) nicht aufgeben, selbst, wenn man längst auf dem Punct steht, wo man sich nicht mehr ändern kann.
- Der Mensch ist die Continuation des Schöpfungsacts, eine ewig werdende, nie fertige Schöpfung, die den Abschluß der Welt, ihre Erstarrung und Berstockung, verhindert. Es ist (dieser Gedanke führte mich auf den so eben ausgesprochenen) höchst bedeutend, daß Alles, was als menschlicher Begriff existirt, nicht vollkommen und ganz wohl Stückweise in der Natur vorhanden ist, und Alles, was in der Natur vollkommen

<sup>1364, 2</sup> a. R. Dies ist die tiesste Bemerkung im ganzen Buch. b. 7 Jan: 1840. vgl. "Goethes Biographie" VI S. 351

und ganz existirt, sich dem menschlichen Begriff entzieht, des Menschen eigne Natur nicht ausgenommen. So wissen und befiniren wir, was Recht und Unrecht ist, was Tugend und Unschuld (letztere, sobald wir sie verloren haben) ist, aber nicht, was Leben ist u. s. w. Wo uns Erkenntniß vergönnt ward, da bedarf die Natur uns'rer Mithülse.

Der Neid wird ärmer, wenn er Andere reicher werden sieht.

Wo wir krank werden, und wovon, da und dadurch müssen wir auch wieder gesund werden.

e367 Es ist kaum ein Trost, daß wir immer höher kommen, da wir immer auf der Leiter bleiben.

Du ahnst nicht, liebe Elise, wie unendlich gern ich bas £368 Weihnachtsfest bei Dir und in Hamburg zubrächte! Gerade dieses Fest wie jeden anderen Tag gleichgültig und ungenossen an sich vorüber gehen zu lassen, ist so schmerzlich. wohl jedem Kinde, und auch mir etwas gebracht; dann wurde von den blauen hirsch-Tellern - so genannt, weil in ihrer Mitte ein Hirsch, den mein Vater gewöhnlich mit Kreibe auf ben Tisch nachzuzeichnen vileate, gemalt war — gegessen, es gab einen Mehlbeutel, zuweilen wohl gar mit Rosinen ober Pflaumen gefüllt, später ward guter Thee getrunken, hauptfächlich der lieben Mutter wegen, die ohne Thee nur halb vergnügt senn konnte, bevor bas Effen kam, sang ber Bater in Gemeinschaft mit mir und meinem Bruder ein geiftliches Lied. nachher mußte ich aus der ehrwürdigen dickbäuchigen Postille mit den vielen Holzschnitten, die mich so seltsam-fremdartig begrüßten, das Evangelium und eine Predigt vorlesen, barauf erschien der Nachtwächter mit seiner weitdröhnenden Knarre unter

<sup>1364, 12</sup> f. vgl. "Die Gränze des Menschen" VI S. 339 1368 stammt nicht aus einem der erhaltenen Briefe an Elise, vgl. aber den Brief vom 12. December, Bw. I S. 81 1368, 7 Bater [bann]

bem Kenster, sang einen Bers und erhielt burch mich ober meinen Bruder ben schon längst bereit gehaltenen, nicht selten geborgten [190] Schilling, wofür er ein fröhliches Reft anwünschte. bie Eltern waren beiter, auch ber Bater, ben wir fast bas ganze Sahr nicht heiter saben, die dumpfen, erstidenden Gespräche über die Schwierigkeit. Brot herbei zu schaffen (lagen doch meistens zwei ober drei fostliche weiße breite Weden im Schrant!) unterblieben. Scherz und Lachen waren erlaubt und wir Rinder däuchten uns im himmel. Dazu am Weihnachtsabend ber schöne Gebanke: diese Herrlichkeit dauert zwei volle Tage! Ich bin immer sehr traurig, wenn — was besonders im vorigen Rahr geschah — ber Weihnacht mir nicht die gerinaste Freudenblume zuwirft; an wenig andre Feste mach' ich ähnliche Brätenfionen, von meinem Geburtstag weiß ich z. B. faft nie, wann er ift.

1369 Ich habe mir einmal, als ein alter Nachbar und Mitbewohner unser's Hauses mich zwischen seinen Knieen hielt, im größten Ernst bessen rothe Nase gewünscht.

Runst, Wissenschaft, Gesellschaft u. s. w. sind ewige Formen bes Lebens, und als solche jeder Zeit unentbehrlich, wenn ihr Gehalt vollständig ausgeschöpft werden soll. Was unter keiner Form erscheint, hat keine Existenz, wenigstens für uns nicht.

Wir schwebt das Ibeal einer Kritik vor, die die deutsche Literatur noch nicht kennt. Diese hätte die Aufgabe, die Grundide eines Werkes aus seinen gesammten Einzelheiten wirklich zu entwickeln, sie nicht bloß, wie disher von Allen (wenn sie nicht etwa tadelten) geschah, auszusprechen. Ich glaube, auf diesem Wege würde die Wissenschaft der Kunst, die Aesthetik, sehr viel

<sup>1368, 21</sup> und 22 (S. 296, 4 u. 5) heiter über fröhlich 1368, 22 bumpsen, erstidenden über gewöhnlichen 1369 Claus Ohls rote Nase, vgl. VIII S. 86, 7f. 1370, 1 ewige [unentbehrliche] 1371, 1 a. R. Grabmal der *Horatier* und *Curiatier*.

gewinnen können, benn in bem Sinne, wie ich es meine, von ben Einzelheiten ausgehen, heißt die Schöpfung des Werks aus seinen innersten Embryonen anschaulich machen. Schwer, doch nicht unmöglich.

1372 Eine echte Biographie ist eine Selbstfritit; warum hält falsche Bescheibenheit uns're großen Schriftsteller ab, solche Biographien ihrer Werke zu liefern? Sie wären ein unermeßlicher Gewinn für die Welt.

Bäre ich doch einmal wieder recht gesund! Besonders der häßliche Ausschlag auf den Beinen plagt mich. Man steht mit sich selbst auf gespanntem Fuß, wenn man krank ist, der Geist bemitleidet den Körper keineswegs, er haßt und verachtet ihn. Börnes Bemerkung: sinnliche Ausschweifung ist öfterer Folge, als Ursache körperlicher Zerrüttung" scheint mir hierin ihren Grund zu haben. Der Geist will nicht den Krankenwärter spielen, er trott dem siechen Gesellen und spornt ihn zu Dingen an, die er nicht vertragen kann.

## [191]

b. 29 Novbr.

Der Frost hat sich gelös't, es ist trübes, seuchtes Regenwetter. Ueber Nacht träumte mir: ich wohnte der Abdankung Napoleons bei.

Seute überlas ich einmal wieder die fertigen zwei ersten Capitel meines Philisters. Sie kamen mir erträglich vor. Mein Zweck bei diesem fast aufgegebenen Noman war: die Erscheinung der Philiströsität in ihren diabolischen Wirkungen, die deshalb nicht unbedeutender sind, weil sie lächerlich sind, darzustellen; ich mußte sie deswegen aber auch auf ihre Ursachen zurücksühren, und dazu, meine ich, bin ich in den ausgearbeiteten Capiteln auf dem rechten Wege. Es ist nicht recht, daß ich die Arbeit habe liegen lassen, doch, so lange ich in München bin,

<sup>1372</sup> vgl. 834 1373, 5ff. Bertram in der "Julia"

hat Niemand an dem, was ich machte, mir Theilnahme bewiesen, und es ist unmöglich, immer vom eigenen Fett zu zehren. 376 "AUE Wesen müssen am Ende träumen!" sagt Jean Paul in den Flegeljahren.

Te länger man lebt, je weniger weiß man, warum man lebt.

Benn man überall Geist annehmen darf, so muß man ihn auch im Menschen annehmen.

1379 Und doch wäre es möglich, daß dasjenige, was wir in höherem Sinne Geist nennen, der erleuchtende Funke, der uns fremde Welten eröffnet, weil er aus fremden Welten stammt, uns nur besuchte, nicht aber in uns wohne. Er könnte von uns angezogen werden, wie der physische Funke, der Blitz, vom Sisen; wir könnten seine Werkstatt sehn, worin er Großes schafft, und die von seiner Flammenkraft glüht und glänzt, ohne für sich selbst etwas zu bedeuten. Geht doch sast Alles, was man geistig zu erleben glaubt, spurlos vorüber; begreift man doch zuweilen später manchen Zustand nicht, in dem und durch den man früher lebte.

b. 30 Nov.

1980 Heute ift das Wetter unendlich schön, frische, kräftige Sonne, warme Luft, ein Tag, der zeigt, was wir verloren haben und was der Frühling uns wieder bringen wird, ein Tag, den man ängstlich und hastig genießt, wie eine auf der Zunge zerschmelzende Makrone.

181 Ich war von 10—1 Uhr auf der Bibliothek und las in Steffens. Das Buch ist allerdings aus einem unendlichen Borrath von Wissen hervorgegangen, es überliefert jedoch nicht sowohl die Resultate dieses Wissens, als eine Menge der geist-

<sup>1379</sup> vgl. "Dem Schmerz sein Recht. 10", VI S. 293 f. 1381 vgl. 1347, die Lectüre durch "Rahel" III S. 188 nahegelegt

reichsten und herrlichsten Phantasieen, die durch dasselbe in dem Berfasser veranlaßt worden sind. Für mich ist es nicht brauchbar.

b. 1 Decbr.

1382 Ein Hofmann ist ein umgekehrter Hofnarr.

1383 Schiller ist weit mehr lyrischer Dichter in seinen Dramen, als in seinen Gedichten.

[192]

b. 5 Decbr.

Heut Abend war ich im musikalischen Abendzirkel bei Hof-1384 Da ich kein's der Gesellschaftsmitglieder kannte. jo kostete der Entschluß, hinzugehen, mich viele Ueberwindung. Dennoch that ichs, da diese Verlegenheit nun einmal überwunden werden muß, da ich's als meine nächste Lebensaufgabe betrachten muß, mich auf Verbeugungen u. d. gl. einzuererciren. Großer, prächtig erleuchteter Saal, Damen im Halbzirkel um den Theetisch, ich präsentirt, Berbeugung, Gegenverbeugungen, Unterhaltung mit der Tochter vom Hause, Alles passabel, und bie feste Ueberzeugung, daß es mir nächstens viel besser, ja ganz nach Wunsch geben wird. Meine Verlegenheit ist keine innere mehr, ich fühle jest mein Verhältniß zu Anderen, wie es ift, nicht wie es scheint, und baran fehlte es mir früher. mache ich, und eben darum, jest viel leichter Bekanntschaften; bort z. B. zwei. Wie ich wieder zu Hause kam, rief ich unwillfürlich aus: nun, schlechter, als Doctor Ammon (ein bort anwesender junger Mann mit flachem Gesicht und Brille, ber

<sup>1384</sup> Hofrätin Vogel war eine Tante Rousseaus und hatte Hebbel mehrmals sagen lassen, dass sie ihn kennen zu lernen wünschte; endlich am 17. November 1838 liess er sich bei ihr einführen und wurde von ihr, wie er am folgenden Tag Elise schrieb (ungedruckt), ein für alle Mal eingeladen. Über einen Ball bei Vogel am 28. Januar 1839 vgl. 1464 1384, 2 ich [Niemano] 1384, 17 a. R. Pont. Sümpfe.

sich immer in ber Napoleonsstellung durch ben Saal bewegte) hab' ich mich boch auf keinen Fall gemacht. Innerste Naivität, die sich mit dem Schlechtesten vergleicht. Zum Lachen! Trefflich!

Daß ich in Dithmarschen geistig schon so hoch stand (ich wußte von Kunft und Wissenschaft, was ich jest weiß, und hatte die Jungfrau und das Kind u. s. w. schon gemacht) und bennoch gesellschaftlich von dem K. M., der mich erkannte, so niedrig gestellt ward, ist das größte Unglück meines Lebens. Dies begreift Niemand, als der es selbst ersuhr.

#### b. 6 Decbr.

- Reulich war ich im Traum Haupt einer protest. Missionsgesellschaft, welche Katholiken zu bekehren suchte. Ich sagte mit Salbung zu einer Proselytin, indem ich auf ein Crucifig zeigte: "wenn du diesen Gott verehren willst, so mußt du erst die Augen zumachen, um nicht zu sehen, daß er von Holz ist, dagegen — hier unterbrach ich mich, denn ich sah, daß meine Proselytin sich andächtig vor dem Crucifig bekreuzte. Die Nacht darauf war ich im Traum ein abgesehter Pabst.
- 1387 Nichts kann bewiesen werden, als was zu beweisen sich nicht verlohnt.
- 1388 [193] Nicht, was der Mensch soll: was und wie er's vermag, zeige die Kunst.
- 2389 In den Wahlverwandtschaften rettet dies die Hohheit des Weltgesehes, daß Ottilie nur durch ihr herbes Schickal in ihrer tiefsten Innerlickeit erschlossen werden konnte. —
- 1390 Es ist ein sehr wichtiger Unterschied, ben Schubarth nicht

<sup>1385,</sup> s vgl. VI S. 199. 189 1385, 4 Kirchspielvogt Mohr 1390, 1 wohl das 1064 erwähnte Werk Schubarths

zu ahnen scheint, ob ein Dichter in sein Werk etwas hinein legen wollte, ober ob es barin liegt.

- Die Formen der neuern Malerei streben nach dem Idealen und streisen doch das Individuelle nicht ab.
- In ber letzten Zeit hab' ich mit einem jungen Maler, Namens Bischof, Bekanntschaft gemacht. Er redete mich unter den Arcaden an. Sehr an- und aufgeregt, talentvoll, und für seine Jahre außerordentlich klar. Er besucht mich öfters, und wie er meint und ich mit ihm glaube, nicht ohne Nutzen. Heute morgen theilt' ich ihm zum ersten Mal von meinen Sachen mit und er ersaßte Manches. Ein Glück für mich; ich überzeuge mich mehr und mehr, daß nur die Tadler einsam sehn sollen, daß man im bloßen Umgang mit sich selbst versault.
- Die Weiber activ zu machen, um sie zeichnen zu können, ist ein Kniff Laubes. Ich glaube, schon Gutzkow bemerkte ihm dies.
- In Jean Pauls Katzenberger ist es des Doctor's Selbstbewußtsehn, was ihn nicht ekelhaft werden läßt. Spräche
  und thäte er unwillkürlich, was er absichtlich spricht und thut,
  so wäre er nicht zu ertragen. Wir ahnen hinter einem so
  wunderlichen Willen eine große innerliche Kraft, und respectiven
  diese; ein Mensch, der sich selbst mit Absicht zum Abscheu aller
  llebrigen macht, muß viel sehn, muß auf einem unerschütterlichen Fundament ruhen. Der Natur aber würden wir eine
  solche Fraze nicht vergeben. Bei Falstaff ist es ähnlich. Ueber-

<sup>1394</sup> vgl. Holofernes 1394.5 eine [respecta]

haupt ist es bei der Erschaffung eines Characters wohl zu berücksichtigen, ob man ihn selbst, oder die Natur zu seinem Demiurgen machen soll.

395 "Form ist Ausdruck der Nothwendigkeit!" sag' ich in einer Kritik. Beste Definition! Stoff ist Ausgabe; Form ist Lösung.

2396 Werther erschießt sich nicht, weil er Lotten, sondern weil er sich selbst verloren hat.

397 In vielen Menschen ist ihr bischen Verstand eine kummerliche Leuchte, die Nichts, als ihre eigene Kläglichkeit bescheint.

[194]

b. 13 Decbr.

5398 Gestern Abend hatte ich bei heftigem Kopsschmerz in Görres Geschichtsstunde ein Gesühl, als ob mein Gehirn, die geistige Wasse meines Wesens, sich in Dampf und Rauch auslöste und in alle Lüfte zerstreute.

2399 Die moderne Poesie der Deutschen saugt nicht an den Brüsten der Natur und des Lebens, sondern an einem Aussatzgeschwür.

Der Mensch hält seinen Seufzer gern für das Echo der Welt.

b. 15 Decbr.

Geftern Abend beim Spahierengehen sah ich, wie im Sommer mit meinem Freund Rousseau, einen großen lichten Stern, der langsam am Himmel hinzog, dann, nach Art einer Rakete, kleine Sternchen ausschüttete und dann erlosch. Ich kann nicht glauben, daß es eine Rakete war.

<sup>1395</sup> vgl. Nachlese I S. 67 1397,1 ihr über das 1398 vgl. "Judith" I S. 72, 80f.

Wenn ein Handwerksbursch Gold aufzeigt, so bringt er sich bloß in den Berdacht, es gestohlen zu haben.

In der letzten Zeit seines Herfenns erzählte mir Rousseau einen bedeutungsvollen Traum. Er hatte, so glaube ich wenigstens, den Andruch des Weltgerichts erblickt und so wunderschöne Farben am Himmel gesehen, daß ihnen Nichts in der Wirklichkeit gleich kam. Er freute sich dieses Traums innig, ich war aber zerstreut, als er mir ihn erzählte und kann mich des Einzelnen deshalb nicht mehr erinnern, obgleich es höchst bedeutend war. Ein anderer Traum, den er mir etwa ein Jahr früher, bald nach seiner Ankunft in München, mittheilte, war furchtbar. In einem fremden undekannten Hause sieht er einen Sarg, aus welchem ein Geist hervor steigen will. Er aber hält einen Hammer in der Hand und schlägt, um dies dem Geist unmöglich zu machen, sortwährend auf den Sargdeckel.

Gartner spielte mir heute einige schöne Melodieen von seiner eignen Composition vor. Sie begleiteten Lieder von Uhland und Heine und ich fand alle angemessen, einige vorzüglich. Darauf spielte er Bariationen von Beethoven, welche mir zum ersten Mal das Wesen der Bariation enthüllten. Das Thema ist ein Ziel, welches der Künstler auf den anscheinend verschiedenartigsten, oft einander gerade entgegen gesetzten Wegen mit Nothwendigkeit erreicht.

2405 Es ist unter den modernen Bölkern eigentlich nur das Deutsche, welches lyrische Poesie hat. Bei einigen dieser Bölker sehlen die Talente dis jetzt; bei anderen, z. B. bei den Engländern, kann das Element, worin die Nation lebt und webt, nie Element der Poesie werden.

<sup>1403, 5</sup> a. R. Shelleys Grab. 1403, 10 Hause nach Sarg 1405, 1f. zuerst ber Deutsche, welcher

- Wenn ein Paar Liebende einander versprechen, daß sie an einander benken wollen, so versprechen sie sich eigentlich, daß sie athmen wollen.
- Wan hält ben Schmerz immer nur für einen Angriff auf's Leben, für eine Pause besselben. Dies ist ein Frrthum; er selbst ist Leben, er will seben. Darum ist es eigentlich mit ber Freude vorbei, sobald der Schmerz einmal die menschliche Seele eroberte.
- 1408 [195] Die Prosa stellt das Gebachte, die Poesie das Gelebte dar. Dies ist der Hauptunterschied.
- Barnhagen schreibt gut, aber nicht vorzüglich. Gut, benn er trennt im Ausdruck, wie im Gedanken, was getrennt werden muß; nicht vorzüglich, denn er thut dies mit Bewußtsehn, er ringt nach dieser Form, sie ist nicht Eigenthum seiner Natur. Es bleibt in seinem Sthl immer noch etwas Gezwungenes, wie jede seiner Perioden beweis't; so ist der verschwenderische Gebrauch, den er von dem Zeichen des Semikolons macht, zu tadeln.
- Beaumarchais in seinen Memoiren bemerkt: es seh, nach seiner Ersahrung das beste Mittel, um sich nach einer großen Aufregung zu beruhigen, daß man urinire.
- Man hat sich längst überzeugt, daß man die Helben nicht durch Bersicherungen ihrer Todesverachtung zeichnet; man sollte

1408 a. R. sehr klein: 2-42- 1409 vgl, den Aufsatz  $\frac{2-1-}{41-}$ 

über das Semikolon

aber endlich auch einsehen, daß ein komischer Character nicht burch eine Reihe von lustigen Einfällen, die man ihn aushecken läßt, gezeichnet wird.

b. 28 Decbr.

- Es hat mir einen tröstlichen Einbruck gemacht, daß Schiller (nach Humbolds Briefwechsel) so wenig die Griechen, als die schwereren Lateiner in der Ursprache las.
- 1413 Wenn der Mensch einen großen Schmerz erlitten hat, so sollte er nicht mehr zittern vor einem noch größern. Und doch zittert er eben dann am meisten.

### b. 31 Decbr. Abends um halb 12 Uhr.

Das Jahr ist abermals zu Ende, und ich schließe es mit der Gewißheit, daß mir das neue gar nicht wieder bringen kann, was mir das alte geraubt hat. Am vorigen Silvester-Abend war ich mit Rousseau zusammen, wir tranken Punsch, tausend Pläne und Hoffnungen gingen, wie Funken, aus unsern entzündeten Seelen hervor, und wie die zwölste Stunde ausgeschlagen hatte, sprangen wir auf und umarmten und küßten uns innig. Jeht modert er, und ich — kann dies ruhig niederschreiben. Doch denke ich sehr viel, sast immer, an ihn, und es ist mir ein stiller Trost, daß er meine Zustände, die mir selbst unbegreislich sind, durchschauen und verzeihen wird. Es ist mir seit seinem Tode, als ob meine geheimsten Empfindungen und Gedanken ein Berhältniß zu ihm haben, als ob sie ihm schon im Augenblick ühres Entstehens bekannt sehn müßten; ich nenne

<sup>1412</sup> am 21. December hatte Hebbel den "Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm v. Humboldt", Stuttgart 1830, aus der Bibliothek erhalten; vgl. Schiller an Humboldt, 9. November 1795

oft unwillfürlich seinen Namen und erkläre mich gegen ihn über Manches, als ob er anwesend wäre und mich misverstanden haben [196] könnte. Weit weniger denk' ich an Dich, theure Mutter; ich kann's nicht helsen, überhaupt bin ich starr und kalt und werde vom Leben nur noch hin und wieder im Vorbeigehen besucht.

Es schlug 12 Uhr, ich habe für die Tobten gebetet.

# 1839.

- Der Tob kann noch Aergeres, als töbten!
- Der Bogel hat Flügel, weil es so viele Bäume in ber Belt giebt.
- Jutreiben?
  - b. 6 Jan: Morgens.
- Dach, sie tröpseln lustig hernieder, damit sie unten wieder gefrieren.
- Die Gelegenheit zum Born u. s. w. sollte für den Menschent nur eine Gelegenheit sehn, Stärke zu beweisen.
- "So viel, was einzig mich beglückt, Warum versagt sich's mir?" Die Rose, die du nie gepslückt, Die dustet ewig dir!
- Der Mensch ist ein Blinder, ber bom Seben träumt.

<sup>1418</sup> a. R. Goethe filius.

- nur in der Thräne des Schmerzes spiegelt sich der Regenbogen einer bessern Welt.
- 5, wie liebt der Mensch, wenn sich zwischen ihn und das Geliebte die Unmöglichkeit stellt. Darum auch das Bergangene.
- 1424 Sich schöne Träume zu bilben, mögen diese nun Realität haben, ober nicht, ist doch immer ein herrliches Vermögen ber Menschheit.
- 1425 Ein Hund, ben sein Herr verkauft und, wenn er zurück fehrt, mit Prügeln vertreibt, ist ein tragischer Gegenstand.
- werden! Wie viel frische, freudige Augenblicke verdanke ich z. B. meinem kleinen Hündchen! Wie erregt es in mir Muth und Lebensluft, wenn ich es so fröhlich herum springen sehe!
- Rränkungen der Menschen muß man betrachten, als ob sie nicht (wie sie eigentlich auch ja nur selten sind) von ihrem Willen abhängig wären. Dann werden sie gar nicht, oder doch nur halb, verlegen. Die Natur verlegt nie.
- [197] "Ich gebe dir deine Ehre wieder!" sagte er zur Berführten, endlich von ihrer Berzweiflung gerührt. "Wer giebt dir zuvor die deinige wieder!" antwortet sie.
- 371 der letzten schlaflosen Nacht, wie ich den Sturm so wüthend brausen hörte, dachte ich: der Schmerz ist dem Men-

<sup>1422</sup> a. R. später zugesetzt: Ein wundervoller Gedanke, der für Agnes Franz und Caroline Pichler nicht zu schlecht wäre. Hoffentlich ein undewuhtes Plagiat! 1424 vgl. "Gyges und sein Ring" V. 1810ff. 1429 vgl. VI S. 293 f.

schen zum Leben eben so nothwendig, wie bas Glück. Allerlei phantastische Bilber mischten sich in biesen Gebanken.

5430 Einem Einbein stiehlt ber Wirth, bei bem er übernachtet, bas hölzerne Bein und kocht ihm eine Suppe babei.

#### b. 16 Jan:

- Borhin wird zwei Mal geklingelt, ich öffne die Thür, ein Bettler steht davor und hält mir seine Hand entgegen. Ich, ohne ihm zu geben, schlage verdrießlich die Thür wieder zu. Da fällt es mir schwer aus Herz, daß diese rührend vorgeschobene Hand verstümmelt war, ich ziehe einen Kreuzer heraus und öffne abermals die Thür, doch der Mensch war schon fort. So wollte ich geben, nicht, um zu geben, sondern um die Härte meines Abschlagens wieder gut zu machen. Uns're Tugenden sind meistens die Bastarde unsrer Sünden.
- Rünftlerische Thätigkeit: höchster Genuß, weil zugleich Gegentheil von Genuß.
- 1433 "Hätt es ber Teufel mir nicht eingegeben, ich würde es nimmer ausgeführt haben!" sagte ber Mensch. Aber ber Teusel erwiederte: "wenn es keinen Menschen gäbe, der meine Träumereien zu Thaten ausprägte, so wäre ich kein Teusel, sondern noch immer der alte Engel.
- Die Erinnerung ist das einzig Feste, was dem Menschen bleibt; dies sollte der Bösewicht bedenken, dann würd' cr sich nicht aus so vielen Stunden Höllen zusammen zimmern.

<sup>1430</sup> vgl. "Der Diamant" I S. 323, 14

#### b. 20 Jan:

- Tolle wisde Träume: ich ritt mit einem verstorbenen Schulcameraden bis zum Ohnmächtigwerden auf tollen Pferden. Später traf ich Gravenhorst, er saß mir eine (ich weiß nicht, ob erdichtete oder ersebte) Unterredung mit einem Candidaten der Theologie vor, die mich vor Lachen sast plazen machte.
- "Das vergossene Blut der die Götter bekämpsenden Titanen tränkte den Erdboden und erzeugte den Weinstock. Egyptische Sage. (Schellings Vorlesung.)
- 1437 "Ich fürchte, daß ich beim Abschied nicht weinen kann; darum nehme ich jetzt, da meine Augen willig find, die Gelegenheit wahr. Siehst Du nicht, wie das rinnt?"
- 1438 Einem Schauspieler vergiebt man gern seine Eitelkeit; es fällt ja keinem Bernünftigen ein, daß er mit ihm rivalisiren wollte.
- Wein Hündchen, überfüttert, wie es ist, verschmäht jetzt gewöhnlich seine Morgenkost. Setze ich sie ihm hin und ruse ihm, so verkriecht es sich unter's Bett, als ob das Essen Strase für ihn wäre.
- 2440 Wie Einer im Trunk Tollheiten verübt und man ihn am andern Morgen badurch erschreckt, daß man ihm nicht glaubt, er seh betrunken gewesen.
- 1441 [198] Biele würden sehen können, trügen sie nur keine Brillen.

<sup>1436</sup> vgl. "Gyges und sein Ring" III S. 406, 26 ff. 1440 a. R. NB. vgl. V S. 140 1441 würben [Brillen tragen]

Ein Schornsteinseger, ber einem aus Entsehen vor ihm fliehenden Kinde folgt, um es zu fragen, was ihm fehle.

Gott, als er die Welt schuf, sprach:
6000 Jahr und immer, oder
6000 Jahr und nimmer!

Beppi.

- und sich vor die Fenster stellte und damit läutete. Beppi.
- 3445 Philosopheme: Berftanbesträume.
- 1446 Kinder muffen geboren werden, sollen die Mütter nicht fterben.
- Gin Borschlag, die Thiere tugendhaft zu machen, sie so lange zu prügeln und turbiren, bis sie aus Furcht ihre natürlichen Triebe einigermaaßen überwinden, bloß, um dem lieben Gott den häßlichen Anblick ihrer zügellosen Begierden zu ersparen. Sie würden dann die ersten unter den Heiligen, denn die Sinnlichseit verlöre in ihnen durch die Dressur nichts von ihrer Glut, wie wohl bei Menschen. Man wende nur nicht ein, daß sie oft Rücksälle haben würden; man könnte sie ja strasen, und zu Weiterem bringt es auch der Mensch nicht. (Schlecht)
- Mein Hündchen zerreißt einen Atlassetzen, den Beppi für sich bestimmt hatte. "Das Luber sagt sie ist mir so zuwider, keinen Bissen soll er mehr von mir bekommen, lieber

<sup>1446</sup> vgl. Vorwort zu "Maria Magdalene" und "Ein Narr in Folio" VI S. 355 1447, sf. a. R. *Humboldt*. 1447, s (Schlicht) später zugesetzt

werf' ichs auf die Straße." Lind, bebenke, er hat ja keinen Menschenverstand. "Gben barum soll er's geben lassen!"

- Ein Bater, ber seinen jungen Sohn mit in's Wirthshaus nimmt, damit dieser ihm ein gutes Beispiel gebe.
- 4450 Jeber Trunkenbold ist die Mäßigkeit selbst, wenn er Wasser trinkt.
- Das Aufbrausen ist die Lebensäußerung des Borns und zugleich sein Tod.
- 1452 Um Jemandem leichter vergeben zu können, muß man eine kleine Sunde gegen ihn begehen, damit auch er etwas zu vergeben habe.
- 3453 Jene Scene, die ich in den Heinrich IV hinein impro-
  - Sir John: Pfui, du Trunkenbold, wer fäuft aus Kannen! Junge. Gs ist ja Wasser, Sir John.
  - Sir John. Einerlei, worin du dich übernimmst, du Trunkenbold!
- Der Neib trifft immer nur das Haben, nie das Sehn. Man beneidet Niemanden in seiner Totalität, nur in seinen einzelnen Eigenschaften, die man sich, seltsam genug, nicht als Ingredienzien, sondern als Besithtümer seines Wesens denkt. Man beneidet Keinen, weil er gut ist, oder fromm, oder ein Kind, ein Mann, eine Frau; wohl aber, weil er dichten, malen oder dies bleiben lassen kann.

<sup>1453</sup> vgl. 1450

- Die Blume trinkt den Thau, theils, um sich selbst zu erfrischen, theils auch, damit die später aufgehende Sonne etwas zu verzehren habe, außer ihr selbst. Bild des Jbealismus.
- 1456 [199] Du mußt Deine Thränen nicht zählen. Findest Du, daß Du schon viele vergossen hast, so hörst Du gar nicht mehr auf, zu weinen. Der Gedanke: so viele Schmerzen litt ich schon, wird ein neuer Schmerz; wo giebts dann noch ein Ende?
- Die Pfeile bes Schmerzes sind Ansangs bitter und zuletzt süß; die Pfeile der Freude haben Honig auf der Spitze und am Ende den Stachel.
- Beppi erzählte mir, sie seh einmal, als wir uns entzweit hätten, entschlossen gewesen, mich ganz zu verlassen. "Aber da fiel mir auf einmal ein, wie viele zerrissene Strümpse Du hättest, und ich fühlte so ein Mitleid mit Dir, daß ich mich gleich anders entschloß."
- Die Poesie soll alle Stralen bes Menschen, bieser Nebelsonne, auffangen, sie verdichtet auf ihn zurückleiten und ihn so burch sich selbst erwärmen.
- Noe, davon hängt Alles ab.
- 1461 Es giebt Persönlichkeiten, deren Ich mehr ihrer Ansprüche befriedigt, denen es mehr bietet, als die ganze übrige Welt.
- 3ch pflege (heute Abend bemerke ich's zum ersten Mal) immer unbewußter Weise zu husten oder mich zu räuspern,

<sup>1455</sup> vgl. "Ein Bild" VI S. 326 1458, 2 ba [bachte] 1458, 3 ein üdZ 1461, 1 mehr [Ansprüche befrie] 1462 vgl. "Gyges" V. 399 ff.

wenn ich mich irgendwo befinde, wo meine Mit-Hausbewohner mich nicht vermuthen.

1463 Ein Dienstmädchen, welches unter einem Regenschirm einen Regenschirm trägt.

# b. 29 3an:

- Gestern Abend zum ersten Mal in einem brillanten Circel, wo ich die elite von München sand. Ganzen Nachmittag mit mir in Zweisel, ob ich hingehen solle; endlich den Entschluß gesaßt, weil ich mir vorhielt, daß das Gegentheil Feigheit sey. Erstes Debüt, und für dieses, in Vergleich zu früher, gut genug. Mich zuletzt, weil ich nicht tanzte, gelangweilt; zu tanzen wagte ich nicht, weil ich diese Kunst in 3 Jahren nicht mehr executirt habe. Bekanntschaft eines Hosf-Kapellmeisters gemacht. Ein sehr schönes Mädchen (Fräulein Maurer) gesehen. Schelling war anwesend.
- 1465 Jeber große Mensch fällt burch sein eignes Schwert. Nur weiß es Niemand.

## b. 2 Februar.

1466 Ueber Nacht hatte ich ben absurbesten aller Träume. Ich träumte nämlich, das 16te Jahrhundert läge neben mir im Bett, in Gestalt eines großen Bilberbuchs, und ich suchte es umsonst zu erwecken. Ich sah in dem Bilberbuch allerlei Gestalten jenes Jahrhunderts und weißen Naum dabei auf den Blättern.

2467 Schiller ist Alles, was das Individuum seyn kann, was

<sup>1464</sup> beim Hofrat Vogel, vgl. 1384 1466 vgl. "Traum und Poesie" VI S. 372 und VII S. 366f.

sich selbst giebt, ohne sich selbst zu erkennen, und in ber Meinung, etwas Höheres zu geben.

- 200] Jeder Klot paßt hin, wo man ihn hin stellt.
- 469 Ein Abvocat, der eine Frau nimmt, weil sie einen fetten Proces hat.
- nender Gedanke, der mir bennoch in diesem Augenblick sehr klar ist.
- Dem Lenzschen Schauspiel: Die Solbaten fehlt zur 4471 Vollendung nichts weiter, als die höhere Bedeutung der verführten Marie. Eine große erschütternbe Ibee liegt bem Stud zum Grunde, aber fie wird durch dies gemeine finnliche Mädchen zu schlecht repräsentirt. Dies Geschöpf taugt nur zur hure, 5 was zwar nicht den Officier rechtfertigt, der sie dazu macht. aber doch das Schicksal, welches es geschehen läßt. Der Dichter hat es gefühlt, daß seine Seldin uns talt lassen könne, barum läßt er zwei mit einander contrastirende Liebhaber für sie erglüben, er läßt sie sogar das Interesse einer edlen vornehmen 10 Dame erregen und von dieser in's Haus nehmen. Doch, es hilft ihm Nichts; Marie erwedt zwar unfer Mitleiben, benn dies ist ein Tribut, den unser Herz auch dem bloßen Leiden, bem Leiden an und für sich bewilligt, aber ihr Unglud bringt feine tragische Rührung in uns hervor, denn wir empfinden zu 15 lebhaft, daß es schon einmal ihr Glück gewesen ist, daß es unter anderen Umständen ihr Glud wieder werden fann, daß, worauf

<sup>1469</sup> a. R. zugesetzt, daneben NB 1471 Tiecks Ausgabe von Lenzens Schriften erhielt Hebbel am 13. Februar von der Bibliothek. Alle drei besprochenen Dramen im I. Bd. 12 [seine] Marie

Alles ankommt, ihr Geschick in keinem Diffverhältniß zu ihrer Natur steht. Ungleich poetischer ift bas leibenbe Beib, 20 welches ganz unstreitig von Lenz herrührt. Die Gesandtin und ihr ehebrecherischer Liebhaber trinken den Wein der Sünde, aber sie schmeden nur bas Gift, welches er enthält, sie find in einander verwachsen, aber sie bieten ihre lette ohnmächtige Kraft auf, aus einander zu fliehen, sie schauen sich mit unauslöschbarer Sehn-25 sucht in's Angesicht, aber wie zwei Medusen, erstarren und versteinern sie zugleich, indem sie es thun; hier find die Individuen gerechtfertigt, ja, fie stehen, ungleich bem ersten Menschen, nach bem Fall reiner und göttlicher ba, wie vor bemselben; freilich büßt die menschliche Natur Alles ein, was die beiden Menschen 20 nicht verlieren. Tief ist es, wie durch den Luis die Katastrophe herbei geführt wird. Er hat immer nur begehrt, selbst als er zu lieben glaubte: sein Verbacht wird rege, sein Arawohn beftätigt sich, nun will er schwelgen, wo sein Nebenbuhler blutet; da ereilt der Todesstreich die beiden Unglücklichen, bloß, weil 35 sie ihrem verzerrten Bilbe im Spiegel dieser gemeinen Seele nicht gleichen! Der Sofmeister zeigt weniger ben Dichter, als den trefflichen Zeichner. Es giebt Boeten, beren Personen Nichts als Schauspieler sind, die für ihren Geift agiren. Lenz ist biesen Poeten geradezu entgegengesett und bies ist ber beste Beweis 40 feines Dichterbe 201 rufs; er giebt feine poetischen Charactere frei, wie Gott die Menschen. Nur sind fie oft zu frei, zu wenig in Einklang mit ber Idee ber kleinen Welt, in welcher sie sich bewegen. Dies ist im Hofmeister ber Kall. Charactere werden zusammen geführt, damit sie sich durch einander 45 entwickeln und in einander abspiegeln und so gemeinschaftlich ihr

<sup>1471, 20</sup> hier irrte Hebbel, das Stück ist von Klinger 30 versieren Lesung fraglich 34 da über nun 38 ihren [Verstand] 42 wenig [abhangen] 43 ff. das ist dann in der "Judith" der Fall 44 sich [gegenseitig]

bedingendes endliches Schicffal erzeugen. Hierin liegt das Geheimniß der künstlerischen Composition, bloße Characteristik kann nie die Hauptsache senn, wenn es nicht etwa ein Characterbild gilt. Die Menschen im Sofmeister stehen aber keineswegs in einem wahlverwandtschaftlichen Verhältniß, sie finden sich zu- 50 sammen, wie König und Dame und Bube im Kartenspiel zusammen kommen, und ihr Schicksal ist bann am Ende auch ein Kartenschicksal, eine rohe willfürliche Combination des Zufalls. Freilich mag auch im Lufall Brovidenz senn, doch ist es eine Providenz, die wir nicht zu erfassen vermögen, die wir daher 55 nur bann ertragen konnen, wenn es fich um einen Spaß ober um einen solchen Ernst, der in Lust und Lachen schwimmt, handelt. Man hat den Rufall darum mit Recht ins Lustsviel verwiesen und selbst bier muß er in gewissem Sinn Berftand annehmen. Ohrfeigen mogen aus Migverständniß gegeben werben, 60 fallen aber Röpfe, so wollen wir wissen, wofür. Nur, weil sie kein System hat, ift die Geschichte für uns keine echte Tragodie; ber Aufall mit bem Schwert in ber Hand, bas Schickfal, welches Blindekuh spielt, macht uns wahnsinnig. Dies schließt ben Bufall jedoch nicht völlig aus, er darf allerdings zuweilen ein- 65 greifen, nur aber werbe er bann als Stoff behandelt, bem ber ordnende Geist bes Ganzen Form und Physiognomie ertheilt. Gin anderer Fehler im Stud ift ber, daß Lenz ben Hofmeifter Läufer durchgebends als symbolisch geltend zu machen sucht, ohne daß er es wirklich ist. Es mag in der Hofmeister-Reit manchen 70 Lump der Art gegeben haben, aber der Grund davon liegt in der Natur dieser Lumpe, nicht in der Natur ihrer Situation. Läufer macht die Auguste zur Hure und nach der ungeschminkten Lüsternheit ber Dirne, die fie in der Bett-Scene entwickelt, zu

<sup>1471, 47</sup> Characteriftik, [bloßes] 68 f. vgl. "Der Rubin" V. 1097 ff. 66 werde über sen 68 Stück über hofmeister 74 in der [Bettzeit]

75 urtheilen, ift es nicht glaublich, daß ihn dies viel Mühe gekoftet hat, es ift vielmehr wahrscheinlich, daß sie fich selbst verführte; ein Andrer hatte fie vielleicht zur Betschwester gemacht: wurde bann bas Stud ein Sofmeifter - Panegprifus gewesen fenn? [202] Söchstens ein Compliment in fünf Acten für den einzelnen so Hofmeister, ein Beweis, daß die Sache in einem speciellen Kall auch einmal fo ausfallen konne, also im höheren Ginne ein Nichts. Erstes und lettes Biel ber Runft ift, ben Lebensproceß felbit anschaulich zu machen, zu zeigen, wie das Innerste bes Menschen sich innerhalb der ihn umgebenden Atmosphäre, sen diese nun 85 ihm angemessen, ober nicht, entwidelt, wie das Gute das Bose und diefes wieder das Bessere in ihm erzeugt, und wie dies ewige Bachsthum wohl für unfer Erfennen, doch feineswegs reell eine Brange bat; bies ift Symbolik. Es ift ein Jrrthum, wenn behauptet wird, nur das Gewordene fen für den Dichter, 90 im Gegentheil, das Werdende, das fich felbst erst im Rampf mit ben Schöpfungselementen Gebarenbe, ift für ihn. Das Fertige fann nur noch ein Spielball ber Wellen fenn, es fann nur noch bon ihnen zertrummert und verschlungen werben; was hatte die Runft mit dem Gemeinsten, b. h. Allgemeinsten, zu thun? Aber, 95 das Werbende foll an der Sand des Dichters von Geftalt zu Geftalt übergehen, es foll niemals als formloser weicher Thon bor unferm Auge ins Chaotische und Wirre verschwimmen, es foll in gewiffem Sinn immer zugleich ein Fertiges fenn, wie uns benn ja auch im Weltall nirgends die nackte rohe Materie 100 entgegentritt. Der Mensch ift nur seiner Zufunft wegen; ein mauflösbares Geheimniß, aber ein folches, bas man nicht ablängnen kann. Der Mensch barf uns baber nicht abgeschlossen vorgeführt werben, benn nicht, wie er auf die Welt wirft, fon-

<sup>1471, 76</sup> verführte aus verführt hat 84 [des ihm] der 86 wie [das ewige Fortschrei] 95 an über unter der [bildenden] Hand 103 wie [die Welt]

bern wie die Welt auf ihn wirkt, erregt unser Interesse und ift uns wichtig; die großen Kräfte und Mächte außer ihm, ver- 10. törpern sich, indem sie Einsluß auf ihn üben, und verlieren ihre Furchtbarkeit, das Welt-Räthsel ist gelös't, so wie es ausgesprochen ist, und wenn auch zuletzt eine Frage bleibt, so ertragen wir diese doch viel eber. als eine Leere.

Rann ein abgeschiebner Geist erscheinen, so ist es gewiß bann, wenn er es versprochen hat. Dann ist eine Nöthigung, ein Bedürfniß.

1473 Schmerzen, die von Geliebten ausgehen, find verklärt.

Das Gemeine ist verloren, sobald es fampft.

[203] Das Gedicht vom Maler Müller: Amor und Bachus
ift außerordentlich schön, seine Ibyllen haben in der deutschen
Literatur ihres Gleichen nicht, und in der letzten Faustscene zeigt sich fräftiger und einsach-edler Humor. Seine
Genoveva dagegen ist ein Nichts, und Tieck hat Recht, wenn ser misverstandene Nachahmung, ja Concentration Shakespears
darin sindet. Sie enthält nur einen einzigen schönen Zug; als
Siegsried in die Höhle seines verstoßenen Weibes tritt und das
rohe Crucifix, so wie die übrigen frommen Zeichen verborgener
Undacht erblickt, wirst er sich weinend auf die Knie, der kleine 10
Schmerzenreich tritt herzu und sagt: der Mann ist so traurig,

<sup>1471, 108</sup> eine [reine] 1475, 1 vgl. 1258 4 ff. diese Kritik ist schon eine Skizze von Hebbels "Genoveva" vgl. I S. XXXI ff. 5 Schriften I S. XXXIII 9 verborgener über inniger 11 Mann [weint, wie meine] nur in der Skizze "Die Pfalzgräfin Genoveva" (Werke. 1825. II S. 196) sagt Schmerzenreich: Beint, wie meine Mutter. En, wenn's boch mein Later wär'! In der Ausführung fehlt die Stelle. Hebbel citiert aus dem Gedächtnis (darum die Correctur?), las die Schriften Müllers wohl nur auf der Bibliothek, von der er sie nicht nach Hause bekam

wie meine Mutter, sollte es wohl mein Bater senn? Dieser rührend-naive Schluß bes Kindes spiegelt bessen ganze Bergangenheit; wir sehen eine Blume, die nur den Thau der 15 Thränen getrunken hat. Das Ganze ist mit Ach und Dh gemalt und wässeria-sentimental: nach Naturlauten wird gehascht und Seufzer, die Nichts fagen, weil fie Alles fagen, stellen fich cin. Der es am wenigsten verbient, ber Bfalzgraf, geht als ber allein Glückliche aus der Catastrophe hervor; er hat zwar das 20 Belübde gethan, Gott in der Einsamkeit sein Leben zu weihen, aber er nimmt sich Zeit, vorher seinen Bringen zu erziehen, und Genoveva begleitet ihn; Golo wird von brei Bettern auf die Seite geführt und im Stillen abgeschlachtet. Ich habe die Tiecksche Genoveva bis jett nicht gelesen und verspreche mir nicht 25 viel davon; allein, ich habe oft über diesen Stoff nachgedacht und finde seinen bramatischen Gehalt nur im Character bes Golo. Ich sage, seinen bramatischen Gehalt; in der Erzählung verhält cs sich allerdings anders. Der bramatische Dichter kann ben Golo bes alten Volksbuchs nicht brauchen, nur, wenn es ihm 30 gelingt, diesen flammenden, hastigen Character aus menschlichen Beweggründen teuflisch handeln zu lassen, erzeugt er eine Tragöbie. Golo liebt ein schönes Weib, das seiner Hut übergeben ward, und er ift fein Werther: barin liegt fein Unglud, feine Schuld und seine Rechtfertigung. Die Liebe selbst, für die er 35 nicht kann, ift schon Sunde, und je ebler sein Gemuth ift, je schmerzlicher wird er diese ihm angeflogene Sünde empfinden; Haß des Gegenstandes, der ihn, wenn auch unbewußt, mit sich selbst entzweite, mischt sich von Anfang an in sein sußestes Gefühl und ist nicht einmal durchaus ungerecht. Die Harmonie 40 feines Innern ift einmal gestört, er kann sich selbst nicht mehr

<sup>1475, 19</sup> f. Werke II S. 207 f. 22 f. ebenda S. 207 80 Chd-racter [teuflisch handeln und] 86 angestogene über eingeimpste 37 ihn, [durch mit sich] wenn auch [ihm]

achten; foll jenes umsonst geschehen senn? Er ward auf ben Weg ge 204 stoken, umzukehren steht nicht in seiner Gewalt, bas reizende Ziel schwebt ibm stets vor Augen: ift es ein Wunder, daß er es zu erreichen strebt? Bielleicht täuscht er sich selbst eine Zeitlang und faßt Entschluffe, die er nicht auszuführen 45 vermag: plöglich übermannt ihn die Stunde, er gesteht seine Leidenschaft und — blok gewollt, oder vollbracht, das Verbrechen ist aleich groß, die Schande ist im ersten Fall sogar größer. Er bittet Genoveva um Liebe, das heifit, er verlangt von ihr, daß sie in den Chebruch willigen soll; auch dies ist bedeutend für 50 sie, wie für ihn. Rann und darf sie ihrem Gemahl, selbst. wenn sie es verspricht, verbergen, welchen Verrath sein Freund an ihm üben wollte: kann Golo sich sicher fühlen, wenn sie rein bleibt? Gine Herstellung bes Berhältnisses ift nicht möglich; ein Weib, das ein solches Geheimniß bewahren soll, steht über 55 einer Mine, sie ist eine Blume mit einer brennenden Rohle im Schooß, das Geheimniß vernichtet sie und sie mag es verschweigen, ober nicht, immer verstößt sie, hier ober bort, gegen ihre Bflicht, ja offenbart wirkt es vielleicht nicht so fürchterlich. als unterbrückt und durch einen Zufall unfreiwillig an's Licht 60 gezerrt; Golo, nachdem er begann, muß vollenden, selbst dann, wenn er die Glut seines Herzens erstickt, er muß vollenden, um nur bas zu retten, was er längst besaß. Dazu kommt, bag eben der edelste Verführer am weniasten an die Beiligkeit des kalten Weibes glauben kann; warum soll sie höher stehen, wie 65 er, und, wenn sie durch irgend Ginen fallen muß, warum nicht

<sup>1475, 41</sup> foll [dies umf] 45 [spiegelt sich] faßt 47 Leibenschaft über Liebe ober [ausgeführt] ist [in beiden Sällen] 49 [und] das 52 verspricht, [verschweigen] 55—57 steht — Schooß, über ist eine Blume mit einer Bombe im Schooß vgl. III S. XVI auf den "Rubin" angewandt 59 offenbart — geoffenbart 60 unterbrückt und üdZ 86 kalten üdZ

burch ihn? So geht Golo Schritt por Schritt, wollend und nicht wollend, weiter, ber Breis wächi't mit ber Muhe, nur ein großer Entichluß fann bie taufend Stricke gerreißen, welche Ru-70 fall und Schicffal aus einem einzigen wahnsinnigen Augenblick gesponnen haben. Aber bas erdrückende Bewußtsehn ber Unwürdigkeit macht ben großen Entschluß für bas fnirschende, in fich zusammen brechende Gemuth zu schwer; nur, wer ben Simmel verdient, leiftet leicht und freudig auf die Erde Bergicht; nur 75 ber wirft bas Leben gern weg, ber etwas baran weg zu werfen hat. Schon bas fteht einem folchen Entichlug im Wege, bag er nicht früher, daß er nicht damals gefaßt ward, als er noch Alles aut machen, oder, richtiger, noch Alles abwenden konnte: auch bie Tugend ift an einen bedingenden Moment gefnupft. Gin so Unverzeihliches, das Golo gegen die Gräfin begeht, erzeugt das andere; tann er bor bem letten Schritt gurud beben, nachbem nur noch dieser übrig blieb? Der [205] lette ift nicht fo arg. als ber erfte, benn er ift nothwendig, ba biefer freiwillig war, er muß vergeben werben, wenn biefer vergeben wird; gegen Beno-85 beba kann Golo überall nicht fo freveln, als er schon gegen seinen Freund gefrevelt hat und ber Mensch ift verrudt genug, in ber großen Gunde eine Urt von Freibrief für die kleineren zu sehen. Genovevas Schickfal muß erfüllt werben, bamit Golos Solle gang werbe; tann er nicht gang felig fenn, fo will er Do boch gang verdammt fenn. Er läßt fie ermorden und ift nun als Berbrecher, was er ehemals als Mensch und Mann war, benn bahin brangt ein ewiges Gefet ber Natur, nur fallende Engel wurden Teufel, nicht ber fallende Mensch. Dies find die Hauptmomente: eine ungeheure Blutthat, die aus einem holden

<sup>1475, 69</sup> tausend [Ketten zerreißen] 72 das [in sich] 75 der [beste] wirst 78 machen, [konnte] oder [viel] 80 Gräsin über Unglückliche 84 er über jener 85 überast üdZ gegen [Sieg] 87 in — von zuerst daß er glaubt, die große Sünde sen ein

Lächeln, einem falsch ausgelegten gutigen Blid entspringt: himm- 95 lifche Schönheit, die burch fich felbst, burch ihren eignen Blanz, ihren göttlichen Abel, in Marter und Tob stürzt. fich seiner heimlichen, das Licht scheuenden Liebe zum ersten Mal mit Schrecken bewußt, als Genoveva von ihrem Gemahl Abschied nimmt und in dieser bangen Stunde, wo Angst und Kurcht bes 100 Rommenden fie überwältigen, ihr ganges, still-glühendes Herz mit seinem unendlichen Reichthum gegen ben Scheibenden aufschließt: bes Himmels reinster Blid entzündet die Hölle. Erschütternb und tragisch in höchster Bedeutung ist dieser verhängnifvolle Augenblick; erschütternd und tragisch in jedem Sinn und auf 105 jedem Bunct ist das Schickfal Golos, der nicht weniger, wie Genoveva selbst, burch die Blüte seines Daseyns, burch sein ebelstes Gefühl, bas burch bose Fügung mißgeboren in bie Welt tritt, unahwendbarem Verderben als Opfer fällt. Genoveva kann und darf nicht im Borgrund stehen; ihr Leiden ist ein rein 110 äußerliches, und zugleich ein solches, das die tiefsten Elemente ihres Wesens, bie religiösen, befruchtet und entfaltet, und sie als Mutter, da sie, trot ihrer Verlassenheit, ihre mütterliche Pflicht zu erfüllen weiß, hoch über alle andern Mütter hinauf stellt; sie ist ein burchaus driftlicher Character, ben ber Scheiterhaufen 116 nicht verzehrt, sondern verklärt; sie muß (und dies ist in Bezug auf sie Hauptvorwurf ber Darstellung) zu Gott in basselbe Berhältniß kommen, worin sie einst zu Siegfried stand, es muß veranschaulicht werden, daß ihre irdische Liebe von jeher nur eine

<sup>1475, 96</sup> jelbft fällt] 97f. zuerst Golo könnte sich etwa 99 bewußt [werden], 101 [ihre] fie [beklemmt] überwältigen aus überwältiate 108 reinster Blid aus Flammenblid Hölle. [Tragisch] 105 f. in - Bunct üdZ 106 [eines] Golos wie über als 108 [fcon] mikaeboren in die aus in's C 109 unabwendbarem über unrettbarem Genoveva [mit ihrem Leiden] 111 [gegen den Gedanken, daß ein] unb 116 muß [gu einem Punct] 118f. es - bağ üdZ 119 [wär] bon

- 120 sich selbst noch nicht erkennende höhere war. Sie sey im Gedicht der milbernde linde Mond hinter Sturm- und Gewitterwolken. Der Schuldigste ist der Pfalz[206]graf; warum hat er eine solche Natur, die ihn dis auf den Grund in ihr klares Innere hinad schauen ließ, nicht erkannt? Es ist ungleich sündlicher, das Göttliche 125 in unsirer Nähe nicht zu ahnen, es ohne weitere Untersuchung für sein schwarzes Gegentheil zu halten, als es in weltmörderischer Naserei zu zerstören, weil wir es nicht besigen können. Er allein darf durch die Catastrophe gestraft werden, und er wird gestraft, denn er sindet die beweinte Verstoßene nur wieder, um die zersomalmende Ueberzeugung zu gewinnen, daß das Band zwischen ihm und ihr für Zeit und Ewigkeit zerrissen ist. Für Genoveva ist dies Wiedersehen die letzte Verklärung; auch ihr Vild ist jetzt rein.
- 1476 Es giebt eine beschreibende Gefühls-Poesse, welche die Gemüthszustände durch gegenseitige Vergleichung derselben, oder durch von außen her genommene Bilder darzustellen strebt. Je höher sie steht, um so mehr werden Bild und Gegenstand, die völlig identisch sehn können, zusammen fallen.
- Tiecks Zerbino, reich an Geist, in bessen Genuß aber eine gewisse Unwahrheit der Form etwas stört. Es ist eine Production, die sich ihrer eignen Idee nur indirect, nur dadurch, daß sie mittelst der Art, wie sie falsche Poesie verhöhnt, die wahre zeigt, annähern, dieselbe aber durchaus nicht völlig in sich verkörpern kann; mithin eine solche, die die Vollendung aus-

<sup>1475, 120</sup> sich — erkennende über verdichtete war üdZ 123 ihr [helles] Innere über Innerstes 124 erkannt? [warum hat er sie nicht einmal so weit erkannt, um sie] 126 schwarzes üdZ 1477, 2 etwas üdZ 4 mittelst — verhöhnt, über durch die [nach ihre] Art ihres Verhöhnens salscher Poesie

schließt und so ein unbehaaliches Gefühl erregt. Mit ber komischen Wirkung allein, die nicht ausbleibt, ist es hier nicht gethan, wie wohl anderswo, wir wollen, so wie ber Gobe fturzt, ben Gott, bem ber Altar gebürt, aus ben Trümmern hervor wandeln sehen, benn jener ift zu nichtig, als bag wir die ihn bekämpfende Kraft ichon beshalb, weil sie Berr über ihn wird, achten könnten, und wir haben es bas ganze Stud hindurch unmittelbar mit dem Dichter selbst zu thun, da die aufgeführten Charactere keineswegs wirkliche, sondern nur allegorische find, die bloß durch seinen Odem ihr Leben erhalten. Tied hat, dies fühlend, sein Schausviel in zwei Hälften getheilt, und in dem Waldbruder, Helikanus, Lila und Andern selbständige Poesie zu geben gesucht: aber er hat burch dies Mittel den Bruch schwerlich gang ausgeglichen. Ginestheils tann fich biefe Poefie, die verlegen zwischen bem Lprischen und Dramatischen umber taumelt und sich selbst mehr träumt, als lebt, an Kraft und Fülle mit ber ihr entgegengesetten Polemit, die sie rechtfertigen, ja begründen foll, burchaus nicht meffen; anderntheils, und dies ift nicht weniger schlimm, steht sie mit jener Bolemit nicht in einem Verhältniß der Nothwendiakeit, sondern nur des Bedürfnisses, beide Balften laufen nicht in ein 207 ander, nur neben einander aus, es ift eine Verbindung, wie zwischen Herr und Knecht, und man wird kaum klar barüber, wer benn herrscht oder bient. Garten der Boesie hatten gang andere Dinge geschehen muffen, als sich bort ereignen. Die Bäume singen und die Blumen phantasiren zu lassen, ist zu leicht, als daß es schön seyn könnte. Alle diese Bemerkungen treffen übrigens nicht sowohl bas Tiecksche Gebicht, als vielmehr die Gattung, wozu basselbe gehört.

<sup>1477,7 (</sup>S. 324,1) so über dadurch 12 bekämpsende über vernichtende 13 es [den] 15 wirkliche, [Indivi] 16 bloß über nur

- Die She giebt bem Einzelnen Begränzung und baburch bem Ganzen Sicherheit.
- 2479 Ausnahmen sollen gebulbet werden, aber nur, so lange sie selbst bulben.
- 2480 Eigensinn und Laune, Nov. von Tieck.
- Db wohl auch Bösewichter im Alter kindisch werden?
- Das Leiben gehört so weit in die Poesie, als es innerlich productiv ist.
- 1483 Gemeine Leute tragen ihren Staat, wie eine Last.
- 2484 Ein junger Studenten-Löwe, ber sich zusammen nimmt.
- 2485 Ein feuriger Pring neben einem verdorrten Pronpringen.
- 1486 Es giebt auch eine subjective Technit.
- 3487 Jebe Strafe, die mehr, als rohe thierische Züchtigung vorstellen will, muß im Wenschen daszenige, wegen bessen sie ihm zugetheilt wird, zugleich voraus sehen und nicht voraus sehen.
- 1488 Ob ber Mensch bie Macht hat, sich selbst zu zerktören, b. h. sich so in einen, bem innersten Princip seiner Natur widerstreitenden Zustand so hinein zu leben, daß er sich aus demselben gar nicht wieder befreien, gar nicht wieder zu der eigentlichen Quelle seines Lebens zurück sinden kann? Auf Erden geschieht dies allerdings oft genug, aber der Fluch der Sünde reicht schwerlich über sie hinaus, höchstens in so weit, als der durch den Tod entsesselle Geist im Uebergangsmoment seine nie geprüften Flügel nicht zu gebrauchen weiß. Unsere meisten Laster

sind zu stark entwickelte körperliche Sympathieen und müssen baher mit dem Körper selbst abgestreift werden; z. B. die Wollust. Andere sind Extreme oder Auswüchse von Tugenden und guten Eigenschaften; so entspringt der Ehrgeiz aus dem zu lebhaften Gesühl individueller Existenzberechtigung.

- 1489 Gerade die Seite ift am Laster vornämlich zu scheuen, über die man gewöhnlich nur zu lachen pflegt, daß es nämlich sich selbst verzehrt, sich selbst auf die Länge unmöglich macht. Von dieser Seite beraubt und benascht es den Menschen.
- 1490 [208] Ein filziger Apotheker, bei bem man 20 alte Recepte machen läßt, während man für immer bavon reif't.
- Es giebt Menschen, die Nichts haben, als die Kraft, sich zu entschließen, und die doch dadurch schon viel haben.

b. 13 Febr.

- 1492 Ich sagte heute zu Gartner: es wird sich Niemand entschließen, nach Italien zu gehen, der sich nicht gehörig vorbereitet hat; und es wird sich Niemand vorbereiten, der nicht den Entschluß gesaßt hat. Hierin liegt eine tiese, allgemeine Wahrheit.
- .493 "Wenn Ihr so gütig senn wollt, mich nicht zu vergessen, bann bin ich unsterblich." N. N.

b. 14 Februar.

1494 Ich räumte heute Nachmittag unter meinen Papieren auf, um mich zur Hamburger Reise vorzubereiten; da erschienen mir

<sup>1488, 12</sup> ff. vgl. Holofernes

bie bortigen Berhältniffe in einem außerorbentlich wiberlichen Licht. Alls ich zum ersten Mal babin fam, wußte ich mich burchaus nicht gegen meine Umgebung zu stellen; ich gab meine Rechte nicht auf, ich fühlte fie ftark, aber ich behielt fie mir bis auf gelegenere Zeiten vor, weil ich über bie Art und Weise. wie fie geltend zu machen fenen, nur felten flar war. Go reif'te ich benn nach Heidelberg ab, ohne mich entschieden gestellt gu haben, was freilich die erst gang zulet aufgedeckten Albertischen Intriquen noch fehr erichwert hatten. Spater, von Beibelberg und von München aus, wo ich eigentlich erft zum Besit meiner Perfönlichkeit gelangte, suchte ich das Berfäumte schriftlich wieder einzubringen; ich habe aber die Erfahrung gemacht, daß dies unmöglich ift, daß das Bild, welches der Menich in bem Bergen und bem Beift feiner Freunde und Befannten gurudgelaffen hat, seine Briefe auslegt. Woher famen die wunderlichen Borschläge ber Schoppe, daß ich Hauslehrer werben, ober in Riel mich um stipendia bemühen moge, wenn fie mich in ben Beburfniffen meiner Natur und in bem erlangten Bilbungsgrabe irgend begriffen hatte? Es gilt also, gang von vorn angufangen; bies ist nicht angenehm, aber ich darf es mir nicht berhehlen. Ich scheue diesen Kampf nicht, ich gestehe mir nur, daß er mich in ein zweifelhaftes Licht ftellen fann, bag er mir manchen häßlichen Augenblick bringen wird. Reine Rüchsichten follen mich bewegen, mich in meiner Unabhängigkeit beschränken zu laffen, nicht einmal die Gefahr, von Rurzsichtigen für undankbar gehalten, von Böswil 209 ligen bafür ausgeschrieen zu werben. Schon Rathichlage find in vielen Fällen Angriffe auf die Gelbständigfeit; ich werbe fie bescheiben, aber ernft gurudweisen und ohne Umftanbe erflaren, bag, wer mir helfen will, mir auf bem einmal bon mir eingeschlagenen Wege helfen muß. Der gange

<sup>1494, 28</sup> geftehe - nur, über weiß nur, daß eben

Rreis, ber mich erwartet, steht in poetischer Schöpfungstraft unter mir, wie ich sagen barf, ba bei biesem Selbstlob wenig für mich heraus kommt. J, mittelmäßig in seinem Drama, abgeschmadt in bem sog, historischen Roman, weit und allgemein in ben wenigen lprischen Gebichten, hat in ber letten Reit für fleine Stizzen aus bem Leben ein anmuthiges Talent entwickelt: boch, an eine höhere Bebeutung ber einzelnen Bilber und an echte Characteristik ist nicht zu benken, bas Beste, was er zu liefern vermag, wird niemals über die Sphäre ber Unterhaltungslecture hinaus gehen. Die Doct. 8. macht keine berartige An-H., zu bem ich in einem gemachten Freundschaftssprüche. verhältniß stehe, hat Geist und eine gewisse witige Biguantheit. ber aber bamals, als ich ihn kannte, alle Tiefe abging; Poefie stedt nicht in ihm. B. ist eine zarte, tiefe, oft bizarre Natur, sehr bedeutend als Andividualität, weniger als Autor: ihn achte und liebe ich am meisten, doch zeigten auch wir uns einander nur in Manschetten. Da wären Alle. So wie ich jest die Feber nieber lege, pade ich bies heft in meinen Koffer; möge es eine freundliche Stunde senn, in der ich es in Hamburg zum ersten Mal wieder in die Hand nehme! Ich verlasse München mit Schmerz und muniche fehnlichft, einft auf langere Beit wieber babin zurud zu tehren. Bielleicht verfinstert mir diese Gemuthsstimmung Hamburgs Bilb. Eins ist ausgemacht: ich fange bort ein ganz neues Leben an, die Zeit, die ich in Hamburgs Mauern schon zubrachte, muß für mich seyn, als wäre fie nie aewesen!

Und nun ça ira! sagte Rousseau oft! Er wollte mich begleiten!

<sup>1494,</sup> ss in aus an ss Janinsky 42 Schoppe 48 Hocker 45 ber über die 46 Brede? 50 er scheint es nicht getan zu haben 59 ca

[210]

München b. 16 Februar 1839.

1495 Heute morgen habe ich meine Sachen in einer Kifte nach Hamburg abgesandt.

Geftern Abend im Bett las ich feit unbenklicher Beit gum 1496 erften Mal wieder Leffings Emilia Galotti. Es verlohnt fich ber Mühe, zu untersuchen, ift aber schwer zu sagen, warum biefes Gebicht trot feines reichen Gehalts bennoch fein Gebicht bift. Man könnte fich vielleicht so ausbrücken: es erreicht bas Riel ber Poefie in fo fern bies ein allgemeines fenn mag, aber es geht nicht ben Weg ber Poefie; ber Dichter schulmeistert bas Musenroß, und treibt es im Gangen freilich, wohin er will, aber im Einzelnen immer entweder zu weit oder nicht weit 10 genug. Gerade bies ift ber Bunct, worin ber echte Dichter fich von seinem nächsten Nachbar, der Lessing gewiß war, unterscheibet; bei Jenem ift die Begeisterung heiliges Feuer, bas vom Simmel fällt, und bas er gewähren läßt; bei biefem ift es ein Flämmehen, welches er felbst anmacht und welches nun, je nach-15 bem die Stoffe find, womit er es ernährt, bald nur fummerlich ichleicht, bald aber gar zu breit und ungestim auflectt. Bei einer folden Flamme kann man lothen und ichmieben, aber die Sonne mit ihrer linden, unsichtbaren Glut muß wirken, wenn Bäume und Blumen entstehen follen. Das Bewußtfenn hat an 20 allem wahrhaft Großen und Schönen, welches bom Menschen ausgeht, wenig ober gar keinen Antheil; er gebiert es nur, wie eine Mutter ihr Rind, bas von geheimnisvollen Sänden in ihrem Schooke ausgebildet wird, und bas, ob es gleich Fleisch von

<sup>1496, 4</sup> reichen üdZ 6 in — mag, üdZ 7 es — Weg über nicht auf dem Wege [aus nicht auf . . . eigensten Wege] 8 treibt es über kommt aus einem 15 die — womit zuerst der augenblickliche Junder ist, mit dem 18 muß wirken über ist erforderlich 19 Blumen [in ihrer wundersamen Jauberpracht] 20 ff. vgl. "Ein Narr in Folio" VI S. 355 21 ff. vgl. X S. 393, 11 ff.

ihrem Fleisch ist, ihr bennoch in unabhängiger Selbständigkeit entgegen tritt, sobald es zu leben anfängt; der Handwerker weiß 25 allerdings mit Bestimmtheit, warum er jeht zum Hammer und jeht zum Hobel greist, aber er macht auch nur Tische und Stühle. Das Bewußtseyn ist nicht productiv, es schafft nicht, es beleuchtet nur, wie der Mond; die Philosophie beweis't nicht gegen diese Behauptung, denn sie entwickelt Nichts, als sich 30 selbst, sie zeugt nur ihre eigenen Processe. Wer mich hier misversteht, dem mag überhaupt die Fähigkeit gedrechen, über diesen Gegenstand etwas zu verstehen; ich bemerke nur noch, daß man von hier ausgehen muß, wenn man sich klar machen will, in wie weit der Dichter einen Plan haben kann 35 und darf.

Die Charactere in Emilia Galotti mögen Charactere sehn; es würde zu weit führen, wollte ich untersuchen, ob nicht der Mensch, wenn er sich Menschen denkt, schon deshalb weil er Mensch, ift, sich immer solche denken muß, die mit einer ge- 40 wissen Existenzmöglichkeit auftreten, und od es genug seh, daß wir poetische Gestalten bloß nicht entschieden verneinen können, ob wir sie nicht vielmehr, wenn wir sie gelten lassen sollen, unbedingt und unwillkürlich bejahen müßten. Jedensalls sind diese Charactere zu absichtlich auf ihr endliches Geschick, auf die Laskaltrophe, berechnet, und dies ist sehlerhaft, denn dadurch erhält das ganze Stück die Gestalt einer Maschine, worin lebendige Menschen die für einander bestimmten und nothgedrungen auf den Glockenschlag in einander greisenden Käder vorstellen. Zwar sollen die Charactere den Blitzstral des Schicksals an sich ziehen, 50

<sup>1496, 29</sup> nicht über Nichts 82 misversteht aus misverstehen kann 88 Gegenstand über Punct 88 ob [ber] 89 Mensch süberhaupt, und nicht bloß der Dichter] schon beshalb über nur 40 immer üdZ 42 bloß und entschieden üdZ

er tonnte fie fonft nicht treffen, ohne bas Band, bas bie Beltordnung gusammen halt, zu gerreißen; aber, dies muß fpielend, und ohne, daß man es abnt, geschehen, Menich und Schickfal muffen sich an einem Ort begegnen, wo man es nicht erwarten 55 konnte und wo man begungeachtet, wenn man näher hinfieht, nicht die verhüllte Larve des Zufalls, sondern das ernfte Untlig ber Nothwendigkeit erblickt: ift bas Gegentheil ber Fall, fo [211] ift nur noch die Execution ober die Prämienvertheilung möglich, und damit hat die Runft Richts zu thun. Gin Bater, ber fich 60 leichter zum Aeußersten, als zu etwas Anderem entschließt; eine Tochter, die um ihren Tod bettelt, wie Taufende um's Leben betteln würden; eine Mutter, die an fich Richts bedeutet, beren breites Dasenn aber Gelegenheit giebt, daß Andere fich entfalten; ein hitiger Graf, ber weiß, daß die Affen hämisch find und 65 ber fie bennoch aufs Aergste reigt; ein junger Fürst, ber seinen Lüften jedes Gefühl feiner Burde, jede Rücksicht auf Gefet und Gewiffen aufopfert und der fich, um fich bor fich felbst zu schüten, Anfangs hinter eine schlangenglatte Dialectit, gulet hinter eine Reue, die ärger ift, als felbst die Gunde mar, ver-70 friecht; ein hofmann, ber sein Bertrauter ift, und ber Teufel bazu; eine rachsüchtige, verlaffene Maitreffe, die ihren Abgott abschlachten will, weil fie nicht mehr bei ihm schlafen barf; obendrein ein Baar Mörder und um die lette fleine Schwierigfeit bei Seite zu schaffen, noch sogar ein tragischer Rutscher, ber 75 fich gezwungen mit biefen verständigen muß: bas Schickfal hatte

<sup>1496, 51</sup> fonnte [und durfte] ohne [die Weltordnung] 54 an - Ort über auf einen Punct 62 bie [Nichts] 63 breites üdZ 64 hitiger über junger 65 bennoch [im höchsten] 68 Un= zulest über bald fangs über bald 69 selbst üdZ 71 Ab= gott über Gögen 72 fie [ihn] 73 fleine üdZ 74 tragischer a. R. zugesetzt 75 nach sich üdZ schon auf dem Weg gum himmel

es doch gar zu leicht!, wir wollen aber nicht sehen, was nicht ausbleiben kann!

Emilia ist mir ein Ding, wie ein Wiberspruch. Bon einer Frömmigkeit, daß sie sogar am Hochzeittage die Messe nicht verfäumt; geliebt, und — ber Dichter hat sie nicht so geschilbert, 80 aber was berechtigt uns, anzunehmen, daß er sie nicht hat so schilbern wollen? — von Liebe zu ihrem Berlobten erfüllt; zu wissen, daß ber Graf todt ist, daß er um ihret willen todt ist, ober richtiger, bies nicht zu wissen, es blok zu ahnen, ein noch schrecklicherer Gemüthszustand: bennoch, sie sagt es mit klaren 85 Worten, fühlt fie bem meuchelmörderischen Wollüstling gegenüber, Nichts so lebhaft, als daß fie warmes Blut hat, daß fie verführt werben kann, und fühlt dies sogleich, in den ersten Entsetzens vollen Augenblicken. Ift bies natürlich? Und wenn, ift fie bann nicht eine gemeine Seele? Und wird eine gemeine Seele 90 sterben, um bas zu retten, was sie nie besaß? Uebrigens übersehe ich nicht, daß Emilia der herrlichste Character geworden wäre, wenn ihn ein wahrhafter Dichter geboren hätte: es ist aukerorbentlich schön, daß das Mädchen aus heiliger Scheu bor ben bämonischen Mächten in ihrem Innern in ihrer letten 95 freien Stunde weiblich furchtsam und doch helbenkuhn den Tod erwählt: gewiß hat auch Lessing die Situation seiner Helbin so empfunden, nur, daß ihm die Mittel zur poetischen Darftellung versagten. Es ist möglich, daß ihm die Idee eines weiblichen Romeos vorschwebte; mit den Modificationen, welche die Um- 100 stände mit sich brachten, wie sich von selbst versteht.

<sup>1496, 80</sup> sie - geschilbert aus es nicht zu schilbern gewußt fie über es 84 ein über was ein 81 was über Nichts 85 Gemuthexuftanb [fenn burfte] 87 jo sebhaft üdZ ss ben aus ber 89 Augenbliden über Stunde 94 [siá] aus 95 [sich] in [ber letten ihrer 97 [und] gewiß auch üdZ bie über ihre feiner Belbin üdZ

1497

Die Thränen stillten wir, die brennend uns entstürzen, Doch ach, dies hieße, Ihn im Tode noch verkürzen; Ach, nun er nicht mehr ist, nun zeigt nur unser Schmerz, Was er gewesen ist! Drum blute fort o Herz.

Des Lebens Ueberfluß, neuste Novelle von Ludwig Tieck, macht auf innig ergößliche Weise anschaulich, daß der reine Mensch dem Schickfal gegenüber immer seine Selbständigkeit zu behaupten vermag, wenn er Kraft und Muth genug besitzt, mit der ihm aufgebürdeten Last zu spielen, sie als ein nur zufällig ihm nah gerücktes Objectives zu betrachten.

1499 [212] Lessing (nach Schink) hat nie geträumt; er schlief immer sehr gut, sobald er die Augen schloß; er schrieb an der Emilia Galotti täglich nur 7 Zeilen.

Jebe Sehnsucht fühlt, daß sie Befriedigung verdient, am meisten die Sehnsucht nach Gott. Daraus entspringt unmittelbar die Ueberzeugung, daß, wenn der Sehnende nicht Magnet sehn kann, das Ersehnte Magnet werden muß, daß, wenn Jener sich nicht zu erheben vermag, dieses sich zu ihm herab lassen muß. Dies ist das sessen Fundament des Glaubens an Offenbarung.

b. 19 Februar.

1501 Gestern las ich bas Leben Lessings von Schink und Abends seine Dramaturgie. Ich komme noch einmal auf die Emilia Galotti zurück.

<sup>1497</sup> Grabschrift für Emil Rousseau, vgl. VII S. 166 und 425 1498, 1 erschien in der "Urania" auf 1839 1499, 1 Schink "Characteristik Lessings" 1817 1500 vgl. "Der Bramine" VI S. 434 ff. 1501, 1 erschien 1825

1

Es ift allerbinas in ber erften Scene, wo Emilia auftritt, genugsam angebeutet, daß fie für ben Bringen empfindet. Sie zittert, sie ist in der größten Aufregung, sie hat nicht gewagt. ihn zum zweiten Mal anzusehen; alles Reichen einer unbewuft auffeimenden Liebe. Aber, hiedurch entstehen eben neue Bebenklichkeiten. Es fragt fich, welcher Art biefe Liebe ift. Aft sie nichts Anderes, als das erste Erwachen der bisher in den Schlaf gelullten glühenden Sinnlichkeit, vorbereitet vielleicht burch ben Gebanken an die balbige Hochzeit, zurud gehalten wieder burch bas naffalte Bild bes nur für bie Seele ber Braut schwärmenden Bräutigams? Dann find zwei Fälle möglich. Entweder ist ber ungestüme brangende Bring nur ber Runke. ber ihr Berg in Flammen fest, und biefes wendet fich nun mit voller Glut bem Bräutigam zu, ben bas Mädchen mit ganz anderen Augen betrachten lernt, in dem sie den Schlüssel ihres Dasenns ahnt; ober, sie wird klar barüber, daß ihr Berhältnif zu bem Grafen nur ein gemachtes ift, bag er mehr ber zufällige, als ber mahre Gegenstand ihrer Neigung warb, und ift bieses, so tann sie, die uns ber Dichter als bes größten Entschlusses fähig vorführt, über das, was sich für sie zu thun gegiemt, nicht zweifelhaft und unentschieden seyn, fie kann nicht zögern und nicht zagen, ein Band zu zerreißen, bas nie hätte gefnüpft werden sollen. Im Bergen ben Ginen tragen und dem Andern zum Altar folgen, das verträgt sich nicht mit ihrer Frommigkeit, ihrer Gemuthereinheit. Ift aber jene Liebe etwas Höheres, ist fie, was fie fenn foll, so verklärt fie auch unmittelbar und nothwendig ben Gegenstand, ber sie erweckt hat; sieht

<sup>1501, 7 (</sup>S. 334, 4) einer [ihr noch felbst] 9 Es nach Ist diese Liebe 18 nur [durch] 22 sie, [die später eines] [ber der größte Entschluß, der Entschluß 3u sterben, so wenig kostet] 23 sich [ihr] 24 sie [muß ein Band] kann

bie gange Welt im Pringen nur ben Wolluftling und ben Berführer, Emilia muß etwas Befferes in ihm feben, benn nie fann bom Gemeinen eine eble Wirfung ausgehen. Und hiemit fällt die Katastrophe weg, so weit nämlich der Wille der Tochter Untheil baran hat; ber Bater mag fie immerhin noch morben, um Demienigen ihren Körper zu entreißen, ber ihre Seele auf ewig befigt. Emilie fann [213] nicht mehr fürchten, verführt zu werben, und wenn fie fich auch, hin und her geworfen zwischen innerer und äußerer Pflicht, im Widerstreit mit einer einmal eingegangenen Berbindlichfeit und bem Buge ihres gangen Befens, nicht gleich zu helfen weiß, so kämpft fie boch einen gang anberen, einen viel ernsteren und heiligeren Rampf, einen folchen, ber, falls er nur durch den Tob zu enden wäre, den Tod wahrhaft tragisch machen wurde. Sich zu töbten, weil man fühlt, bag man, wenn man fich nicht töbtet, nicht ftark genug fenn wird, die Unichuld zu bewahren, ift wohl faum ber Mibe werth.

"Kurz, die Tragödie ist keine dialogirte Geschichte; die Geschichte ist für die Tragödie Nichts, als ein Repertorium von Namen, mit denen wir gewisse Charactere zu verdinden gewohnt sind. Findet der Dichter in der Geschichte mehrere Umstände zur Ausschmückung und Individualisirung seines Stoffes bequem: wohl, so brauche er sie. Nur, daß man ihm hieraus eben so wenig ein Berdienst, als aus dem Gegentheise ein Berbrechen mache." Lessing. Ich denke doch, das Berhältniß zwischen Geschichte und Tragödie kann etwas inniger seyn.

<sup>1501, 34 (</sup>S. 335, 4) Katastrophe, [so weit der Wille der Tochter Antheil daran hat,] 38 auch, [im] 39 im — mit über zwischen 48 Tod [viel tragischer machte] wahrhaft 1502 "Hamburgische Dramaturgie" XXIV. Stück, wörtliches Citat

b. 20 Febr.

Hente morgen trug mir G. eins seiner früher componirten Lieber vor, das er verändert hatte. Dabei ward mir klar, daß für die meisten Menschen ein großer Genuß darin liegt, eine erst neuerdings erwordene Kenntniß anzuwenden und Regeln zu beodachten, selbst, wenn es nicht nöthig ist. Das Lied hatte, wie der Componist mir sagte, im Periodendau gewonnen; für mein Gefühl hatte es verloren, und ein Gebäude ist doch nur wegen dessen, was darin wohnt. Regeln und Grundsäße sind für den Künstler nur Stoff, obgleich der edelste und respectabelste; sie zu erlernen ist überslüssig, denn müssen sie durchaus beodachtet werden, so künden sie sich dem Geist in dem Augenblick, wo dies nothwendig wird, imperativisch an, sind sie aber gleichgültig, odwohl dienlich, so können sie nur verwirren.

Um 14. Febr., dem Sct Balentinstag, mählt sich jeder Bogel, wie die Engländer meinen, sein Weibchen für den übrigen Theil des Jahres. Nach uralter Sitte ist der Mann, der an dies. Tage ein Mädchen zum ersten Mal sieht, auf 12 Monate ihr Liebhaber und heißt ihr Balentin, sie seine Balentine.

Scotts Mädchen von Perth.

2505 Wie Andere ihn betrachten und wofür sie ihn halten: das ist die Atmosphäre, worin der Mensch lebt und der beste kann in der schlechtesten ersticken.

b. 21 Februar.

1506 Ueber Nacht allerlei geträumt von Prinzen usw. Lebhaft erinnere ich mich eines Blumenbouquetts, das auf ganz wunder-

<sup>1503</sup> vgl. "Die Regel" VI S. 348 1503, 1 Gartner 1504 a. R. Englische Sitte.

2507 Die Geschichte einer Heiligen dramatisirt; die, eben, weil es ihr schwer fällt, die größten Sünden gegen die Erde begeht, um dem himmel zu dienen.

# [214]

b. 24ften Febr.

\*\*508 a Spatziergang mit Doctor Lilienthal. Gedanken von mir:

\*\*508a Der Esel hat Alles, was ihm an Erkenntniß beschieben ist,

wenn er seinen eignen Schatten betrachtet.

2508b Biele Menschen gewinnen durch ihre geistigen Operationen beswegen Nichts, weil sie durch Weitergehen dasjenige wieder zu verlieren fürchten, was sie schon gewonnen haben.

neisten gewinnt und Gott am meisten verliert.

Der Mensch, wenn er fällt, faltet gern zugleich die Hände, um Jenes unter Diesem zu verbergen.

2508e Warum wird die Wahrheit durch die Subjectivität so gespalten? Weil Welt und Leben nur so möglich sind.

2509 Beweis, daß es besser sen, den Schmerz gar nicht aufkommen zu lassen; da ja die besten Menschen ihr Möglichstes thun, ihn zu unterdrücken.

Das Individuum egiftirt nur als solches, und wenn es sich selbst aufgiebt, so ist sein Leben nur noch ein Sterben, ein unnatürliches und unnühes Hinwelken. Der Zustand einer Individualität, die sich einer größeren auf Gnade und Ungnade

<sup>1507</sup> a. R. NB 1508 ein junger Orientalist, den Hebbel auf der Bibliothek kennen lernte 1508b, 3 gewonnen über verstoren jo [?] gefunden 1510 a. R. NB

gefangen giebt, könnte den herrlichsten Stoff zu einer Rovelle abgeben. Obgleich aber das Individuum nur als solches existirt, hat es dennoch keine heiligere Pflicht, als zu versuchen, sich von sich selbst los zu reißen, denn nur dadurch gelangt es zum Selbstbewußtsehn, ja zum Selbstgefühl.

2512 Ein Kind, bas feine Mutter bittet, mit Beinen aufzuhören.

Die Frucht bes Baums ist nicht für ben Baum.

"Warum sicht mich so manches Uebel an?" Weil Gott Dich vor Dir selbst nicht schüßen kann!

Der Mensch thut wohl, sich nach allen Seiten zu verbreiten, ohne sich viel um das innere Centrum zu bekümmern, das die vielen verschiedenen Richtungen zusammen halten soll. Dies letztere geschieht ohnehin, unmittelbar und ohne sein Zuthun; und sehlte es an einem solchen Centrum, so wird Niemand Eins in sich hinein slicken, sich nachträglich damit versehen können.

Mles, was zu einem Ding nothwendig ist, muß darin sehn, muß immer darin sehn, oder es ist nicht, ist zuweilen nicht. Dies auf die Welt angewandt, so kann durchaus nichts Neues, nicht Da Gewesenes eintreten; nur verschwindet ein Element oft an einem Platz und tritt an einem anderen wieder hervor. Ein unentwickler, aber sehr reicher Gedanke.

1516 Durch Dulben Thun: Ibee bes Weibes.

<sup>1513</sup> vgl. VI S. 383 1515, 4 nicht] nichts 1516 a. R. NB. vgl. "Judith"

1517 Rlara bramatisch.

1518

Der Mensch soll treten in die Welt, Wie in sein eignes Haus. Man geht nicht in die Schlacht als Helb, Man geht als Held heraus.

[215]

b. 2ten Mara.

Noch immer bin ich in München. Alle meine Laviere 1510 und Sachen sind schon fort, mein Rimmer hat etwas Unbeimliches, es ist ein öber, wüster Zustand. Ich lese Romane von Walter Scott, blättre in Schabens Reise-Handbuch, betrachte die Karte von Deutschland und schwebe zwischen Kopfweh und Langeweile in der Mitte. Rachts, die lette ausgenommen, ein bumpfer, zerriffener Schlaf. Dennoch wünsche ich mich nicht weg, und es kommt mir zuweilen vor, als hätte ich noch länger Von Hamburg verspreche ich mir gar bier bleiben follen. Nichts, bie alten, häßlichen Erinnerungen steigen wieber auf ich vermag Niemanden mit Herzlichkeit entgegen zu kommen. wie könnten sie mir Herzlichkeit beweisen. Das Grundübel liegt barin, die Leute, mit benen ich bort burch Zusall und Noth in Beziehung und Berhältniß gekommen bin, find nicht für mich: ich hätte mit Reinem die Berbindung gesucht, hätten nicht die Umstände sie mir aufgebrungen. E- muß ich freilich ausnehmen. Narrheit ist's, bergleichen Stimmungen burch Nieberschreiben fest zu halten, aber ber Mensch pokelt sich gern seine Qualen ein! - Reulich ber Spatiergang auf ben Weg nach Ingolftadt hinaus; Empfindungen, München zu verlaffen; verfüßt durch den Gedanken: du kehrst noch wieder zurück. warum sollte ich nicht auch vom Norben aus zurud kehren fönnen?

<sup>1517 &</sup>quot;Maria Magdalene" 1518 vgl. VI S. 383 und "Gyges" V. 1944 f. 1519, s ff. ebenso an Elise, 24. Februar 1839

2520 Wie wirken Schlaftrünke auf ben Körper bes Menschen?

Isa In Hamburg sogleich an G. R. zu schreiben; vorher mit E. darüber zu sprechen.

b. 4 März.

1522 Ich habe in der letzten Zeit mehrere Romane von Scott und zur Vergleichung auch einen von Cooper gelesen. Cooper ist ein nachgebilbetes Gefäß ohne Inhalt. Scott bagegen unstreitig ein außerorbentliches Talent und bennoch tein Dichter. Warum nicht? Ich weiß mir hierauf nicht befriedigend zu antworten, obgleich mein Gefühl entschieden ist. Rum Theil zeigt er seine undichterische Natur dadurch, daß er immer nur bas Meußere ber Lebensprocesse, bas Handgreifliche und in die Augen Fallende berfelben barftellt; überhaupt nur das Entwickelte, niemals das Werbende. Es ist freilich das Höchste. Seelen-Greignisse und Beiftes-Revolutionen ohne Zerglieberung und Beschwähung unmittelbar durch das Thun und Leiden des Menschen zu zeichnen, wie es Göthe in seiner Ottilie, Rleift in seinen Novellen gethan haben; boch, bei Scott geht innerlich gar Nichts vor, seine Bersonen find und bleiben, mas fie find, fie gewinnen ober verlieren wohl an Glück und Unglück, aber bas Schickfal greift nie ben Reim ihres eigenen Wefens an. Daber kommt auch die Monotonie, welche die fortgesette Lecture dieser Romane, trop des frischen Wechsels von Situationen und Characteren auf die Länge unangenehm macht; die Berhältniffe werden verrückt und wieder eingerichtet, etwas Weiteres geschieht nirgends. Merkwürdig und bezeichnend ist vor Allem die Art, wie Scott sich ber stoffartig - poetischen Glemente, ber Sagen,

<sup>1520</sup> a. R. Frage. Rhedern und Elise Lensing 21 Weiteres [geht nirgends vor]

<sup>1521</sup> a. R. NB. gemeint Gräfin 1522, 11 ohne [Raisonnement und]

Träume, Ahnungen pp. bedient; er weiß sie mit frästiger Hand zu paden und aufs Geschickteste in den Gang des Ganzen zu verweben, aber er besprengt sie immer vorher wohlbedächtig mit dem kalten Wasser des Verstandes und erschwert sich dadurch die Wirkung, die er zuletzt doch hervor zu bringen weiß. Zedenfalls ist er in der bloßen Unterhaltungsliteratur eine ganz einzige Erscheinung, und zwar vornämlich wegen der großen Kunst, der Feinheit in der Motivirung, die er auswendet, um die gewöhnlichsten Zwecke zu erreichen.

# 1523 [216] Ueber Platens Bebichte.

Das Gefühl kann sich nicht zum Gegenstand seiner selbst machen, kann sich nicht, in den Spiegel schauend, belächeln, aber der Gedanke; dagegen kann das Gefühl erheuchelt werden, der Gedanke nicht. Der Gedanke ist plastischer, als das Gefühl; schon deshalb mußte er in der alten Literatur vorherrschend seyn. Das Gemüth umfaßt die verborgenen Kräfte des Menschen und von den bewußten die dunkleren Richtungen; nur durch das Gemüth hängt er mit der höheren Welt, ohne die die gegenwärtige seer und bedeutungslos sehn würde, zusammen. Das Gemüth offenbart sich in den einzelnen Gesühlszuständen und diese, insosern sie durch bestimmte äußere Begegnisse und durch Eindrücke der Natur erzeugt werden, sehen die verschlossensten Geheinnisse der Menschendrust mit dem Leben und der Welt in fruchtbare, innige Berbindung. Zwischen dem Gedanken und dem Gefühl besteht nur ein gemachtes Berhältnis.

b. 6 März.

1524 Jest geht's an's Abschiednehmen. Gestern war ich zum letzen Mal in der Pinacothek, heute in der Leuchtenbergschen

<sup>1522, 27</sup> erschwert über bringt 1523, 6—11 a. R. Die Mabame Pfeiffer. Hegereuter Evers.

Gallerie und in ber Glyptothek. Es wird mir boch in Hamburg eine große Entbehrung seyn, daß ich dort nirgends schöne Gemälbe und Bildwerke sehen kann. Welch ein Genuß, in diesen prachtvollen Sälen umher zu wandeln und sich in den Geist der fernen Zeiten und Schulen mit dem vollen Gefühl der frischen, anders gestalteten, Gegenwart zu versenken! Gerade die Kunst ist es, die das Leben erweitert, die es dem beschränkten Individuum vergönnt, sich in das Fremde und Unerreichbare zu verlieren; dies ist ihre herrlichste Wirkung.

Wurillos Mabonna. In biesem Christuskinde sind kindliche Naivetät und Uhnung seiner eigenen Göttlichkeit auf's Innigste mit einander verschmolzen; in diesem aber auch ganz allein. Christus scheint mit sich selbst zu spielen.

Esss Scott ist nirgends größer, als in der Erzählung von Elspet und ihrem Sohn in der Chronik von Canongate. Hier ist er echter Dichter. Durchaus vortrefflich!

b. 10 Mara.

Seffeen Abend ging ich einmal wieder in das Haberedersche Kaffeehaus am englischen Garten, das ich und Rouffeau im vorigen Winter jeden Abend zu besuchen pflegten. Ich septe mich an den Tisch, wo wir gewöhnlich saßen und ließ mir ein Glas Bier geben, um es auf sein Andenken zu leeren. "Leben Sie auch noch?" sagte der kleine Wirth, den wir immer den Kobolb nannten. Das Zimmer war verändert, die Tochter war lang in die Höhe geschossen, die Gäste waren dieselben. Officiere, die Karten und Billiard spielten; ein Graf darunter, der sich dadurch amüssirte, daß er seine Kameraden zuweilen in die Lenden kniff. Bauern im andern Zimmer, darunter der kraus-

<sup>1524,7</sup> mit bem aus im

köpfigte Geschichtsforscher, der über Karl den Großen sprach. Gilbote, Landbote, Tageblatt. Gang zu Hause, Arm in Arm, dem Sturm und Schnee entgegen. Abends Kartoffel-Essen ober Pfannkuchen.

D, wie süß sind die Schmerzen des Abschieds! Wer könnte scheiben, wenn sie nicht wären! Das Herzblut schießt hervor, wir glauben in Wehmuth zu zerstießen, uns ist, als sollten wir sterben, und so geht's fort. Fort!

## 2528 [217]

Mittaas.

Als ich ankam in München, hatte ich gleich vor'm Thor Gelegenheit, ein Baar Stiefeln zu erhandeln, die ich nothwendig brauchte. Ich nahm dies für ein gunftiges Reichen und habe mich nicht getäuscht. Freilich hab' ich in München viel verloren, aber ich habe barin boch auch viel besessen. Heute morgen bachte ich: die erste Person, die dir, wenn bu ausgehft, begegnet, foll Dir Glud ober Unglud bebeuten. Ich hatte dies ganz vergessen, als ich fort ging; bei ber protestantischen Kirche stieg gerade, wie ich porüber ging, die Königin aus bem Wagen; ba fiel es mir wieber ein. zweite Berson, die mir auffiel (und biese können doch nur gelten) war ber Prinz. Also - Glud! Denn diese Personen, die so gludlich find, können boch unmöglich Unglud verkundigen. Dazu, um mich. gang selig zu machen, ward mir noch einmal die Wonne, zu bichten. Ich machte einen Spatiergang - ben letten im englischen Garten; ba entstand in Bezug auf bas schon vorhandene erfte ein zweites Scheibelieb:

> Das ift ein eitles Wähnen, Sen nicht so feig, mein Herz!

<sup>1528, 19</sup> vgl. "Scheidelieder" VI S. 153 f.

Gieb redlich Thränen um Thränen, Nimm tapfer Schmerz um Schmerz! Ich will bich weinen sehen, Zum ersten und letzten Mal; Will selbst nicht widerstehen, Da löscht sich Qual in Qual.

In biesem bittren Leiben Hab' ich nur barum Wuth, Nur barum Kraft zum Scheiben, Weil es so weh uns thut!

Dann stieg ich ben *perontegos* hinan und übersah noch einmal ben großen Garten und die Stadt. Ich habe bort gebetet, um Segen für München, das mich in seinem Schooß so freundlich aufnahm, und um Segen für mich selbst. "Mach' etwas aus meinem Leben — rief ich aus — es seh, was es seh!" Auch für meine liebe Beppi habe ich den Segen des Himmels herab gerusen. Und, da dieses Blatt doch beschlossen werden muß: warum soll ich es nicht mit ihrem Namen beschließen?

<sup>1528, 31</sup> um über für so die Reise von München nach Hamburg aus dem Reisejournal erst in Kopenhagen eingetragen, vgl. 14. Februar 1843. N. 2634

[218] Hamburg.

3meiter Aufenthalt.

Aeußerst erfältet tam ich b. 31sten b. M. Abends 6 Uhr 1520 Meine Stiefel waren fehr zerriffen, mein in Hamburg an. erstes war, mir vorm Altonaer Thor ein Baar neue zu kaufen. bann fuhr ich mit E. die mir bis Harburg entgegen gekommen war, in das Holsteinische Haus. Mübe und voll Frost und Ropfweh legte ich mich fehr früh zu Bett und las Guttows Seraphine. Anbern Taas bei E. Gestern ging ich zu ber Doctorin. Wohlwollend-herzliche Aufnahme. Bekanntschaft mit Mad Lina Reinhardt. Bon Julius Schoppe hörte ich aus dem Munbe ber Mutter Dinge, bie mich erstarren machten, so bag ich mich krank fühlte, als ich ging. Nachmittags zu Jahnens. Ich traf ihn nicht, aber er eilte zu mir. Heute mit Jahnens in die Conditorei. Dort sagen Guttow und Wihl, Jahnens führte mich zu ihnen. Gespräch über meine Studien. München und Hamburg, Laube und Mundt, Runft und Literatur. Guttom forberte mich auf. Beiträge zu ben Rahrbüchern zu liefern und ihn zu besuchen. Er sagte mir, bag er mit meinen Ansichten über die Lyrik übereinstimme, daß Freiligrath und Grün in seinen Augen gespreizte Talente senen. Jahnens meinte, er hatte (3), nie so gesehen und ich habe große Ursache, mit der Art, wie sich bas Berhältniß zu ihm angeknüpft, zufrieden zu senn.

2530 Die Geschichte ist die Kritik des Weltgeistes.

1531 Mur, weil die Sonne Keinem gehört, gehört sie Allen.

<sup>1529,4</sup> natürlich Elise Lensing 6f. schon von München hatte sich Hebbel die "Seraphine" und Freiligraths Gedichte als Abendlectüre erbeten

- 2532 Die Poesie gehört dem Leben an und ist auf's Leben verwiesen.
- Dem Schmerz zu zeigen, daß er sich selbst nicht versteht, am Abgrund nachweisen, daß er tiefer ist, als man glaubt, verdient keinen Dank. Wenn man tief fallen muß, ist es noch immer gut, nicht zu wissen, wie tief.
- 2534 Lenau ift jest sein eigenes Echo. Wie Biele!
- Die Poesie seh Bilb, aber sie krame nicht mit Bilbern! Man setzt einen Spiegel nicht aus Spiegeln zusammen.
- 1536 Rleists Arbeiten starren von Leben.
- 2537 Schillers Talent war so groß, daß er durch die Unnatur selbst zu wirken wußte.
- 2538 [220] Kraft ist Ersat für Glüd, barum hat sie keins.

# b. 8 April.

- 1539 Heut morgen bei Campe. Freundschaftlich unterhielten wir uns über Nichts. Kern-Ausbrücke von ihm: "wie schnell hat Freiligrath seine Karriere gemacht!" "vom heil. Geist glaube ich, was ich für meine Verhältnisse brauche."
- 2540 Musik mit bem Hut auffangen. Einen Ton burchpeitschen.
- Die Welt verliert (im Todten) nur einen Menschen; aber ber Mensch verliert die Welt.

<sup>1533, 2</sup> am über dem 1535 vgl. "Die Poesie der Formen" VI S. 348 1539, 3 Geist [brauche] 1540 von Einen später zu gesetzt

2542 Ein Baum, ber Sterne, statt Blüten trägt. Pinselstrich.

- Barnhagen von Enfes Denkwürdigkeiten find aus ber tlein-1543 lichsten Bettler-Eitelkeit hervor gewachsen. Gitelkeit ist auch ber Bunct, aus dem der ganze Montaigne hervor fprofite, aber offene, die sich selbst gefiel und uns badurch mit sich ausföhnte. Barnhagens Gitelkeit ift verstedt, fie schämt sich ihrer Eristenz, sie will es nicht Wort haben, daß sie da ift, und eben baber entspringt bie Widerlichkeit biefer lit. Erscheinung. --1/2 Jahr nach bem Tobe seiner Rahel geht er wieder auf bie Freite. Blutarm tam sein Bater Barnhagen (ber ben van Ense kaum bem Namen nach kannte) nach Hamburg mit seiner Familie, wo es ihm als Arzt schlecht ging; als er starb, ward er auf dem Urmenkirchhof als Armer begraben. Die Mutter fristete ihr Leben durch Sandarbeit. Gine Familie Rirchhof in Hamburg ließ ben Sohn, ber ihrer nirgenbs mit auch nur einer Reile gebenkt, studiren. Er hofmeisterte. Doct. Schoppe.
- 2544 Manches für möglich halten, heißt es gewiß machen.
- 1545 Jemanden oft prügeln, heißt, ihm aus seiner eignen Haut einen Banzer schmieden.
- Die Schellingsche Ibee, daß zu einer bestimmten Zeit aus Gott dem Bater Gott der Sohn hervor treten mußte, sührt den Dualismus in die Gottheit selbst hinüber, zerspaltet die Fundamental-Idee des menschlichen Geistes, und macht Gott zur Burzel der Welt-Entzweiung. Dies sind die nächsten Consequenzen.

<sup>1543</sup> a. R. Ein Urtheil, auf bessen Prämissen die Schoppe Einstuß hatte; also teins. 1544 vgl. 997. 1111 1545 vgl. "Judith" I S. 30, 5 f.

1549

1547 Rur, wo Leid und Lust in der Lyrik nicht zu trennen ist, ist der Humor an seiner Stelle. Uhland Abreise.

Das gestaltete Leben ist schon vom Tode umarmt, nur das sich erst entwickelnde, sich aus dem Keim losringende ist eigentliches Leben.

Die Lyrik ist ber reinste Ausbruck ber Bölker-Nationalität.

[221] b. 11 April. Abends halb 11 Uhr.

Jest fige ich wieder in ber nämlichen Rammer, in welcher 1550 ich vor 3 Jahren faß und Bocabeln auswendig fernte. Die Rammer hat fich verändert, wie ich felbst, sie ist größer und stattlicher geworben. Draugen in ben Bäumen, bie vor bem ehemaligen Saufe ber Doct. fteben, heult ber Wind, bie langfame, ichnarrende Stimme bes Nachtwächters tont zu mir herüber, auf bem Borplat geht mühsam und schwer eine Uhr. wunderlicher Zustand, alt und boch zugleich völlig neu. gang anderen Aussichten fite ich hier, wie ehemals. Zwei schöne Bimmer find für mich bereitet, die ich aber erft nach Berlauf eines Monats beziehen tann. Der taum entpuppte Schreiber, ber es für eine große Chre hielt, in einen Gymnafiaften-Berein eingeführt zu werben, wird von den erften literairischen Berühmtheiten Deutschlands gesucht und respectirt, eine Belt ber Wirfung liegt vor mir da. Drei Jahre thun doch außerordentlich viel. Was ich mir in München eigentlich nur noch einbilbete, ist jest gewiß: ich kenne keine Berlegenheit mehr, mag ich gegenüber steben, wem ich will; ich kann mich in alle Wege auf meinen Beift verlaffen und barf mich getroft heraus magen, auch in's

<sup>1547</sup> vgl. Uhlands Gedichte I S. 49 1549 vgl. X S. 416, 10ff. 1550, 12 "Wissenschaftlicher Verein von 1817", vgl. IX S. IX ff.

frembeste Gebiet hinein, er läßt mich nie im Stich. Der Doctor Wihl hat mich bringend aufgefordert, eine Geschichte und Kritik beutscher Lyrik zu schreiben; es trifft mit einer Joee zusammen, die ich schon in München hatte, und ich werde es thun. Ich kann hierüber mehr sagen, als irgend ein Anderer. Guskow will für den Telegraphen einen Bericht über München, für sein Jahrbuch meine Kritiken über Heinrich Laube. Campe wünscht einen historischen Koman, der in Dithmarschen spielt. Arbeit genug, ich darf nicht länger klagen, die Pforte ist mir geöffnet.

#### b. 12 April. Morgens.

- Sch habe schon ein Paar Seiten über München geschrieben. Dergleichen Geschwäh widert mich an. Aus dem Fenster sehend, erblicke ich dieselbe Waschfrau, die ich schon vor 3 Jahren in ihrem kleinen Stübchen von früh an emsig thätig sah. Gott, drei Jahre immer dasselbe: fremder Leute Kleider vom Schmut reinigen.
- Fogleich entfesselt sehn von Ansang der Welt an alle Kräfte in ihr fogleich entsesselt sehn; sollte nicht manche erst im Lauf der Zeit entsesselt werden?
- 2553 [222] Der ganze Band Freisigrathscher Gedichte, der vor mir liegt, enthält Nichts, was dem von ihm aus Thomas Moore übersetzen Dythyrambus (wie ich das Product nennen mögte) gleich käme:

<sup>1550, 20</sup> ff. vgl. an Charlotte Rousseau, 9. November 1839 (Bw. I S. 152) und X S. 416, 3 f. 25 vgl. IX S. 403 ff. 26 die Kritiken über Laube sind nicht erschienen 27 "Die Dithmarschen" vgl. V N. XXII 1552, 3 entjesselt über entwickelt 1553 vgl. zu 1529, 6 f.

Auf eine icone Oftinbierin.

Wenn Jeber, die ein Sonnenkind, In Aug' und Busen Feuer wohnt, Dann sind, die dich so nennen, blind, Dich sandte nur der bleiche Mond.

Und bennoch — zündend bliebe kalt Dies Auge, feurig, suß und licht? Ihr Lippen, die ihr purpurn wallt, Ench ziemt Dianens Siegel nicht.

D, einen Stral der Sonne nur, Die Deines Ganges Fluten kocht, Zu wandeln Dich, Du Lichtnatur, In Alles, was mein Herz erpocht.

Ha — plöglich lobern Dich zu sehn In Deiner ganzen glühnden Pracht, Und bann im Brande zu vergehn, Den ich boch selber angesacht!

Die Schilberung ber Einzelheiten in seiner Mohrin ist glänzend und glühend, aber die auf einen handgreislichen Contrast gebaute Composition ist ein leeres Nichts. Noch dazu ist es nicht weiblich, daß die Mohrin an einen schlimmen Ausgang gar nicht denkt. Wenn es auf bloße Schilberungen ankäme: wo sind bessere, als in meiner großen, im Dithm. Boten abgedruckten Romanze mit den Versen:

"Und er hört ben kleinen Hund, Der ihn oft genug verjagte!" Die sind nur Mittel zum Zweck.

<sup>1553, 17</sup> mein über Dein erpocht. daneben a. R. ein Ausrufungszeichen 28 vgl. VII S. 110

Iss4 Ich bin noch immer Feuer und Flamme. Habe ich boch Thränen vergossen, als auf dem Wege von Soltau bis Welle mein kleiner Hund erkrankte. Es wäre mir aber auch der ärgste Berlust gewesen, der mich treffen konnte.

Ein Lichtschein beleuchtet plöglich eine weiße Wand und eine Stimme ruft auß: ließ! Ich aber sehe keine Schrift. "Kannst du nicht lesen? Es steht doch Deine ganze Zukunft dort geschrieben."

#### Sonntag b. 15. April.

1556 Bon 11 Uhr an bei ber Doctorin Schoppe. Morgens wurden Gespenstergeschichten erzählt. Nachmittags kamen Gutzkow und Doctorin Assing nebst ihren Töchtern. Diese Mädchen suchen die Genialität in der Aussprache. Gutzkow erzählte Gräueldinge von Menzel. Ich stritt mit ihm und Wihl über die Wahlverwandtschaften. Hart an einander. Wurde von Wihl ersucht, eine Recension des Blasedow zu schreiben.

253] Der letzte Bers bes Gedichts Liebeszauber: Endlich vernimmt sie die Klagen, Welche bein Herz erhub; Wird dir im Traum dann sagen, Daß man sie längst begrub.

<sup>1554</sup> vgl. das Reisejournal und Nachlese II S. 180
1555 a. R. Gespenstisches Bilb.
1556, s Assing, Rosa Maria, die Schwester Varnhagens von Ense, ihre Töchter Ottilie und Ludmilla
5 Wolfgang Menzel, der durch seine Anklage von Gutzkows "Wally" das Verbot des Jungen Deutschland bewirkt hatte
7 "Blasedow und seine Söhne", Roman von Gutzkow, 1838 erschienen, eine Recension Hebbels (Bw. I S. 85) ist nicht veröffentlicht worden 1557 a. R. Der große Traum. gemacht 26 Febr. 1839. vgl. VII S. 166 ff. 1557 "Liebeszauber", wohl "Der Zauberer" VII S. 51 vgl. 263

1558 Aenderung zu dem Gedicht: auf eine Gefallene: Und wenn er in dies Auge blickt, Da neigt er sich in heil'gem Graus, Und wähnt, im Innersten entzückt Gott selber schaue stumm heraus.

b. 16ten April.

Ich las gestern und heute: Charlotte Stieglitz, ein Denkmal. Theodor Mundt spricht in seiner beliebten Manier wieder von socialen Zerwürfnissen, die sich in dieser Frau repräsentiren sollen. Unsinn: gab es für sie wohl eine denkdare Lebenssorm? Sie ging daran zu Grunde, daß sie zugleich zu viel und zu wenig besaß; es wogte in ihr eine Uebersülle von Liebe und ihr gebrach die Krast, diese Liebe auf sich selbst zurück zu wenden. Was Mundt über ihre geistige Bedeutsamkeit sagt, kann ich nicht besahen; sie war in dieser Hinsicht sehr gewöhnlich, wenn ich nach den Tagebuchmittheilungen urtheilen darf: gesundes Gefühl und wohl geordneter Verstand, die Beide meistens das Rechte ergreisen, weiter keinen Deut.

Es hat viel Bebenkliches, Erlebnisse, die noch in der Blüte, wo nicht gar in der Knospe stehen, aufzuzeichnen, aber auch viel Bortheilhastes, wozu besonders das gehört, daß man in späteren Jahren sich oft nur mittelst eines geschriebenen Fadens in den früheren zu orientiren vermag. Deshalb seh denn auch gleich im Ansang ein raisonnirendes Wort über die Gestalt, welche meine

<sup>1558 &</sup>quot;Auf eine Gefallene" vgl. "Auf eine Verlassene" VII S. 160 5 [Es jánu] Cott jimm über still 1559, 1 f. erschien Berlin 1835. Charlotte hatte sich bekanntlich getötet, um ihren Mann Heinrich durch einen grossen Schmerz zum bedeutenden Dichter zu machen 1560, 1 hat [mana]

neue Lebenslage gewonnen hat, erlaubt. Suttow hat mich allerbings sehr freundlich ausgenommen, aber wer sagt mir, ob es aus wirklicher Herzlichkeit geschah. Er ist am Ende so schmutzig, daß er sich waschen muß, nicht aus Trieb zur Reinlichkeit, sondern nur, weil er sonst in keinem Kreise mehr geduldet würde. Ich komme ihm vielleicht als ein reines Handtuch gelegen. In allen diesen Leuten liegt keine Wahrheit, darum glauben sie auch an keine. Sie ekeln mich an.

- 1561 [224] Wer einmal König war, für den giebt es keine Existenz mehr.
- "Wie befindest Du Dich?" Wie meine Hose. Antwort von mir.
- 1563 So wie Napoleon seine Pläne offenbarte, war es ihm unmöglich, sie auszuführen.
- Tadel aussprechen, heißt Lob begründen.
- Das Geheimniß, letztes aller Poesie. Geheim ist auch Alles im Leben, wenigstens in den Folgen. Daher das Triviale sog. abgeschlossener Sachen.
- 1566 Humor ist Zweiheit, die sich selbst empfindet. Daher das Umgekehrte von Form und Inhalt.
- 1567 Der Geist, der früh für das Untergeordnete eine vollkommene Form findet, ist schwerlich geeignet, das Höchste hervor zu bringen.

<sup>1565</sup> vgl. 1057 1566 a. R. NB. Sehr gut! vgl. X S. 417, 15

1568-1573

- Dem, ber eine Krone verlor, muß man es nicht zumuthen, einen Schwefelholzkram zu gewinnen zu suchen.
- Das wäre prächtig, wenn der Kirschbaum die Kirschen selbst essen könnte.
- Der Dichter, wenn er ganz von einer Idee erfüllt ist, sieht in der Welt nur die Reslege dieser Idee; erblickt er einen Laternenpsahl, so erregt er Gedanken in ihm, die mit ihr in Berbindung stehen. Eben so, nur in noch erhöhterem Maaße, der Wahnsinnige; die sige Idee ist der seste Pfeiler, den er in seiner schwankenden Welt umklammert.
- Die meisten Menschen sind nur so lange gut, als sie Andere für gut halten; sie wollen nicht geben, sie wollen nur eine Schuldigkeit abtragen.
- Hunp für sein rheinisches Obeon nachsolgende Gedichte gegeben: 1) der Priester; 2) Schön Hedwig; 3) Scheidesieder: kein Lebewohl pp und Das ist ein eitles Wähnen; 4) Ritt im Spätherbst; 5) An ein Kind: Zur Erde, die dein Veilchen beckt pp
- us ich gestern Abend über ben Stintsang ging, saß bort ein öffentliches Mädchen, welches mit einem kleinen Kind spielte, das kaum laufen konnte. "Was sagtest Du eben — rief sie, einen unzüchtigen Blick auf mich heftend, indem ich näher kam,

<sup>1570, 5</sup> vgl. X S. 399, 18 1571 vgl. N. 997 und 1111 1572 Rheinisches Odeon. Hg. von J. Hub und A. Schnezler. 3. Jhg. Düsseldorf 1840. S. 40—43, vgl. VII S. 260 bei "Zu Pferd! Zu Pferd!" S. 261. 295. "Der Priester" (VII S. 149) erschien nicht 1573 a. R. Scene.

bem Kinde zu — was hast Du gesagt? Ich ware eine Hure?" Scheußlich, die Unschulb zur Dollmetscherin der Sünde zu machen.

- [225] Es liegt in der Beichte ein echt menschliches Element. Eine That, bekannt, ist verziehen; das Bekenntniß ist die Satisfaction der beleidigten Idee.
- 1575 Guşfows Rero. Die Aufgabe mußte senn, ben Rero zu vermenschlichen, ihn auf etwas Ewiges in der Menschen-Natur zurück zu führen. Aber, nur das Gefühl vermenschlicht und vermittelt, nicht Rasonnement und Speculation, denn der letzteren bedient sich jeder Bösewicht. Ferner, wenn auch alles Einzelne motivirt ist, so ist dadurch noch keineswegs eine Erscheinung in ihrer Totalität motivirt. Auch ist Nero ein Character, der, so wie er über sich selbst denkt, nicht mehr existirt.
- 1576 Der Kuß ist der Bustan des Herzens.
- 2577 Das Versteden spielende Licht.
- 1578 Im Aussischen bezeichnet basselbe Wort roth und schöne. Uebrigens fliegt mir, wenn ich an etwas Schönes benke, zugleich immer die rothe Farbe durch den Kopf.

b. 6ten Man.

Nittwoch reis't, Abschied zu nehmen. Er nahm mich sehr freundlich auf und sagte mir gleich, daß er mich zwei Zeitungen,

<sup>1574</sup> a. R. Laube hat mit 126 die sit. Bl. zur Unterhaltung bei Brockhaus eingeleitet. 1575, 1 erschien 1835 1577 vgl. VII S. 173 "Das Licht will sich verstecken"

ben Sallischen Rahrbüchern und bem erst entrirten Hannöverschen Museum als Mitarbeiter empfohlen habe. Ich dankte ihm dafür und bemerkte, wie sehr es mir darauf ankomme, mit öffentlichen Organen Verhältnisse anzuknnipfen. Darauf fragte er mich, ob Wihl mir gestern ein Frühlingsgedicht vorgelesen und ob ich über dasselbe gesagt hätte: ich kenne nur ein Frühlingslied, das von Uhland: Die linden Lufte find erwacht pp und bies fen bas zweite. Ich mußte bies in Abrede stellen. Die Sache verhielt sich nämlich so. Wihl war bei ber Doctorin Schoppe zum Essen. Rach Tisch ging er mit mir und Janinsky im Garten spatieren, zog ein Blättchen aus der Tasche und sagte, er wünsche uns ein Baar Gebichte zu lesen, um sie, wenn sie uns ausagten, auch den Damen vorzutragen. Ich bemerkte, weil ich überhaupt nicht gern und am wenigsten gleich nach bem [226] Effen Gedichte höre, daß es biefer Brobe nicht bedürfe. Er ließ sich aber nicht abhalten, sondern trug die Gedichte vor, die ich gut, aber unbedeutend, fand, und die ich zu jeder Reit besser machen will. Ich sagte ihm nothgebrungen ein ganz gewöhnliches Compliment, zergliederte das bessere der Gedichte und hob, da es nicht meine Art ist. Leute mit einer bloken Thrase abzuspeisen. ben Schlufgebanken heraus, fügte aber, um ja nicht migverstanden zu werden, hinzu: ich kenne nur ein Frühlingslied: die linden Lüfte find erwacht. Es konnte mir nicht einfallen, daß die Gitelkeit des Boeten aus dieser Aeußerung eine Folgerung ziehen wurde, die bem Grund, weshalb ich fie fallen ließ, direct widersprach; noch weniger konnte ich erwarten, daß er meine Meußerung in bem ihm beliebigen Sinne eigenmächtig erganzen und mir Worte andichten wurde, die ich niemals aussprach. Ich erzählte Guttow ben Rusammenhang mit möglichster Schonung Wihls; er lächelte. Darauf sprachen wir über Campe; er rieth

<sup>1579, 9</sup> gesagt [habe] 27 Aeußerung über Eitelfeit

mir, mit biesem "Etwas zu machen", es moge jest, nach bem Vorfall mit Beine gerade die rechte Zeit senn. Ich sagte ihm, daß die Herausgabe meiner Gedichte mir am Berzen läge, daß ich über ihren objectiven Werth nicht urtheilen wolle, daß ich mich aber überzeugt halten musse, über den jetzt erreichten Bunct in der Lyrik nicht mehr hinaus zu kommen und daß deshalb etwas durchaus Abgeschlossenes in meiner Sammlung vorliege. Guttow deutete auf den historischen Roman aus der Dithmarsischen Geschichte, von dem er mir schon früher einmal sprach: ich bemerkte, daß ich im Roman etwas Besseres, aber nicht ctmas so Gutes, wie Spindler, hervor zu bringen hoffe und theilte ihm die Idee zum Deutschen Philister mit, die seinen Beifall fand. Wir tamen auf die Gebichte gurud, und Gustom meinte. Campe habe ja schon einmal 5 Fdor an diese wenden wollen. Diese Wendung schien mir eigen und bewog mich, um in meiner Bescheibenheit von [227] ihm nicht migverstanden zu werden, zu der Bemerkung: ich glaube, meine Gedichte können sich mit Allem, was jest erscheint, messen. Er erwiederte: gewiß! Darauf gab er mir vier neue Schriften (Gebichte von Bleffig: Wissenschaft und Universität von Biebermann; Leben und Thaten Emerich Tökölys, Drama von A. Z. und Sokrates von Theodor Heinsius) mit der Bitte, sie für den Telegraphen zu recensiren, unter bem Hinzufügen, die Biebermannsche Schrift bann an Wihl zu geben, wenn Letterer durchaus darauf bestehe. Ein neuer Abschnitt in meinem Leben: zum ersten Mal Recensent ex officio. Der Aufsat für das Jahrbuch der Literatur (über Laube ober irgend einen anderen mir gefälligen und mit ben Interessen der modernen Lit. in Beziehung stehenden Gegenstand) versprach ich zu Suly. An der Treppe erinnerte ich

<sup>1579,</sup> se hasten [bürfe] 52 Blessig] Blessing 56 vgl. X S. 353—360 unter nach und 60 der Aufsatz wurde nicht geschrieben

ī 580

ihn (absichtlich, um nicht eine Geringschätzung an den Tag zu legen) an sein Bersprechen, mir vor seiner Abreise sein Drama zu geben; er dat mich um Zurückgabe seines Worts. Ich brachte noch einmal meine dramatischen Aufsätze in Anregung und er sagte mir, er habe sie schon für Wihl mit auf die Liste gesetzt; so wie ich herunter ging, rief er mir noch nach: nehmen Sie Sich des Telegraphen an! — Ich hatte meine Gründe, diese Unterredung gleich, nachdem sie vorgesalsen, nieder zu schreiben.

"Kind, wenn ich brennen soll, So steck mich nicht in Brand."

- 158: Man muß nicht vom Maler verlangen, daß er neue Farben erfinden soll.
- Ein Lehrjunge in Hamburg träumt, er werde auf bem Wege nach Bergedorf ermordet, und erzählt seinem Meister den Traum. "Sonderdar ist es, sagt dieser, daß du eben heute mit Geld nach Bergedorf mußt." Der Junge hat die größte Angst, [228] aber er muß fort. Als er auf der Straße nach B. an eine berüchtigte einsame Stelle kommt, kehrt er um, geht in's nächste Dorf und dittet den Schulzen, ihm doch dis über diese Streck hinaus einen Begleiter mit zu geben. Der Schulze läßt seinen Knecht mitgehen. Sodald der Knecht den Jungen wieder verlassen hat, packt ihn noch einmal die Angst, er kehrt in's nämliche Dorf zu dem nämlichen Schulzen zurück und bittet ihn, ihm einen Begleiter dis ganz nach B. mitzugeben. Der Knecht muß abermals mitgehen. Nun erzählt der Junge diesem unterwegs den Traum und der Knecht ermordet ihn.

<sup>1579, 65</sup> das Drama "Richard Savage", vgl. X S. 360 ff. 1582 a. R. Morb aus Traum. vgl. "Der Haideknabe" VI S. 166 sf. mit Gelb üdZ

- Saul als Tragöbie. Samuel salbt ihn, weil er ihn glaubt beherrschen zu können, und sein Werkzeug wächs't ihm über den Kopf; der Mensch, den er verachtete, wird der Felsen, an dem er scheitert. Da salbt er David und auch dieser ist nun im Recht. David ist es, der den bösen Geist in Saul herauf ruft, und doch ist er es zugleich, der ihn allein zu beschwören vermag. Welche Scene ist die in der Höhle mit dem Zipfel.
- 1584 Es ist schlimm, das Ideal hinter sich zu haben.

## b. 13 May.

- 1585 Der Zustand bichterischer Begeisterung (wie tief empfind' ich's in diesem Augenblick!) ist ein Traum-Zustand; so mufsen andere Menschen sich ihn denken. Es bereitet sich in des Dichters Seele vor, was er selbst nicht weiß.
- Der Dichter, wie der Priester, trinkt das heilige Blut, und die ganze Welt fühlt die Gegenwart des Gottes.
- ss87 Subjectiv ist Alles, was innerlich fertig werben kann; objectiv, was hinaus muß in die Welt. Darum giebt es in einem und demselben Wesen Subjectives und Objectives.
- 1588 Es giebt rein subjective Empfindungen, die nur dadurch, daß sie ausgesprochen und gestaltet werden, zur echten Existenz gelangen. Diese gehören in's Gedicht, denn in ihnen liegt die Nothwendigkeit der Form.

<sup>1583</sup> a. R. Saul. vgl. Bd. V S. 58, hervorgerufen durch Gutzkows Drama "König Saul" (1838) 7 vgl. 1 Sam. 24 1588 Fortführung von 1587

- 2589 Wir Menschen sigen in einem Käfig von Glas.
- [229] "Ein schlechtes Mädchen" Romanze von mir, wozu mir heute die Ibee kam. Sie wird zeigen, daß dem Sünder, der sich reinigen will, zuweilen kein anderes Mittel bleibt, als eine größere Sünde zu begehen.
- Der Troft liegt nicht barin, daß Gott uns auf bunklen Wegen führt, sondern barin, daß die Dunkelheit des Weges oft burch die Erreichung des Ziels bedingt ist.
- Die erste Geliebte ist die Hostie, worin sich alles Glückliche verbirgt.
- Der Pfeil flieht ben Bogen, ber ihm die Kraft verleiht.
- Ein Student kommt mit gezogenem Degen auf seinen Feind zu. Da dieser ihn finster ansieht, überreicht er ihm den Degen und sagt: den wollt' ich Ihnen eben bringen.
- 2595 Einen treuen hund zu verkaufen, ift ich andlich.
- Man spricht dem großen Menschen die Fähigkeit, zu lieben ab. Doch wohl nur, weil er nur das Große lieben kann.
- 2597 Die Literatur ist zu keiner Zeit unbedeutend, höchstens kann ihre hohe Form zuweilen leer an Gehalt sehn und doch ist's immer der Gehalt der Zeit!
- 1598 Gewisse Menschen muß man oft sehen, wenn man sie lieb behalten soll, andere wieder selten. Zu Jenen gehören die Un-

<sup>1590</sup> die Romanze wurde nicht ausgeführt 1 [An] Ein 1596 vgl. 700 1597 vgl. "Literatur-Epochen" VI S. 355

bebeutenben; sie bringen Nichts, als sich selbst, barum mussen sie ba sehn, wenn man ihrer gebenken, ihrer sich erfreuen soll. Zu biesen gehören die Bebeutenben; von ihnen hat der Geist ein Bilb und sie selbst sind nur ihres Gleichen nicht unbequem.

Im Shylod beginnt das Tragische, wo seine Gemeinheit beginnt. Es ist in diesem Character der durch gerechten Stachel zum Ausschwung angeseuerte Haß, den der Jude gegen den Christen hegen muß, dargestellt; aber das Judenthum ist es auch wieder, was den Ausschwung unmöglich macht. Statt das Fleisch auf die Gesahr des Blutvergießens hin auszuschneiden, ist Shylod bereit, sein Geld zu nehmen.

2600 Scotts Romane sind colorirte Kupfertafeln der Geschichte.

[230] Ein Wensch hat Krämpse; ein Anderer giebt ihm eine Ohrseige, weil er glaubt, jener schneide ihm Grimassen.

Bistole, die um die Ede schießt.

2603 Wie undankbar sind wir gegen die Natur, wenn wir Kräfte ungebraucht lassen und wie viele Verwirrung mögen wir dadurch in sie bringen.

1604 Ein Haus in Sct Georg. Wenn der Nachbar gegenüber seine Stallthür öffnet, so hat man vom Fenster aus eine schöne Aussicht auf Gärten u. s. w. Hat man nun Bisiten, so bestellt man die Aussicht beim Nachbar, wie den Kuchen beim Bäcker.

2605 Ein gemachtes Gefühl kann zugleich ein wahres fenn.

2606 Ein in den Lüften umher getriebenes Blatt: Bilb bes Menschen.

erfriert: ist dann noch Zurechnung?

<sup>1599, 8</sup> ber üdZ 1604, 1 in - Georg üdZ

1608 Er hat eine Stellung, wie eine Scheibe, auf die man schießt.

3n jedem Verhältniß darf ich nur so viel verlangen, als ich selbst geben will und kann. Goldene Regel.

Bwei, die sich einst gegenseitig liebten: der Eine ist kalt geworden, der Andere liebt noch. Furchtbarstes Berhältniß,

2611 Einen Menschen zum bloßen Mittel herab zu würdigen: äraste Sünde.

Der Knabe auf ber Landstraße nach Bergedorf, langsam, langsam bei Regen und Gewitter bahin ziehend: Bild ber Ewigkeit: lächerliches nämlich, er kennt die Reit nicht.

Der über die Straße hinlaufende Wolkenschatten.

wenn der Ralte nicht unedel ist.

Die anderthalb Tage bei dem Probst Hammer in Reinbeck: Langeweile, die mir Kopsweh machte. Schöne Fahrt auf der Ville.

2615 Bittschrift an einen Fürsten um Unterstützung. Kommt sie nicht, schießt Supplicant sich tobt.

Wenn kleine Geister einen guten Gedanken haben, so können sie nicht wieder von ihm los kommen. Der Gedanke hält sie sest, wie ein Magnet, denn er ist größer, wie sie.

1617 Bose sind nicht eitel.

2628 Böse berauschen sich nicht; d. h. sie können nicht betrunken werden.

Der lange Glaser, ber seine Frau im Sarge schlägt: "ber alte Teufel hatte nie genug!"

1620 [231] Am 2ten Juny 1839 stand ber Tod mir zur Seite; ein Aberlaß eine Stunde länger aufgeschoben, und ich starb noch

<sup>1609, 1</sup> barf nach giebt 1611 vgl. "Der Führer durch's Leben" VI S. 340 1612, s lächerliches — nicht. später zugesetzt z. T. a. R. 1614 über diesen Besuch vgl. Nachlese I S. 76 1619 vgl. "Die Dithmarschen" V S. 74, 15ff. 1620 a. R. NB. 1ff. vgl. an Voss, Nachlese I S. 77 ff.

vor 6 Uhr Abends unfehlbar am Lungenschlag. Häßliche Krankheitsperiode - gastrisches Fieber mit gräulichem Kopfweh; als ich fast wieder hergestellt war, Erfaltung in ber Racht: Lungenhaut - Entzündung, furchtbare Schmerzen, minutenlange Unterbrechung des Athemholens; am Sonntag, dem 2ten Rund, letter Aberlaß und Schröpfföpfe; gunftige Rrifis; 8 Tage Schwigen in ungemachtem Bett; unglaubliche Träume; 3. B. von einem Garten mit Riesenblumen, worin Kinder sich schaukelten und ich felbst mich versteden konnte; bummer Rustand zwischen Schlafen und Wachen, wo ich mich selbst als Ameiheit empfand: es war mir nämlich so, als ob mein geistiges Ich für sich existirte, aber doch ganz ungemein von dem herunter gekommenen Körper molestirt ward; der Körper kam mir völlig vor, wie ein überaus unbehülflicher und unartiger König mit einem bicken Bauch: ich fagte zu mir felbst, wenn ich mich vergebens umzuwenden suchte: der Alte will nicht u. d. al. Endlich Erlaubniß zum Aufstehen. was ich Anfangs kaum eine Viertelstunde ertragen konnte: erstes Ausgehen: Siten im Garten der Doctorin: Die Kleine Laube. oben der reine blaue Himmel, ringsum der Blumenduft, der mir wie Athmen der Ratur erschien. Ich wollte, ich hätte dies Alles zur rechten Zeit aufgeschrieben, jett, im August, ist die Erinnerung schon matt und schwach. Nicht zu vergessen, daß ich Nachts ganze Scenen bes Dithmarfischen Trauerspiels ausarbeitete. Mein Bruber.

Der Arzt, ber, bei einem Gewitter am Fenster sist und lies't, und sich alle Augenblicke, wenn ein Blitz vorüber fährt, an den Kopf schlägt, weil er glaubt, seine Nachtmüße seh in Brand gerathen. (Doct. A. S.) Derselbe vergißt in der Zerstreuung.

<sup>1620, 6</sup> Schmerzen, [völlige] 15 zuerst warb, und 19ff. vgl. "Genesungs-Gefühl" VII S. 172 25 Scene "Die Dithmarschen" Bd. V, N. XXII 26 Nachlese I S. 82

baß sein Sohn gestorben set. Merkwürdigstes Beispiel; wie kann man Schmerzen vergessen? Hängt benn ber Schmerz vom Bewußtsehn ab?

- Die Wissenschaft hat dann ein Ende, wenn ihre tiefsten Resultate plan und deutlich geworden sind, wie ein A. B. C. Solch ein A. B. C. sollen wir machen.
- Das Herz macht des Menschen Glück oder Unglück; nicht sein Berdienst.
- Manches mag in der Seele liegen, das, wenn es ihr Leben jetzt zu hemmen scheint, ihr doch zur Hebelkraft für künft. Kreise werden wird.
- 2625 Die Form ist ber höchste Inhalt.
- 1626 [232] Wirb um das Leben, es ist dir eben so wenig geschenkt, wie ein anderes Gut.
- 2627 Einer, der schnell eine Frau nimmt, um ein Duell ablehnen zu können.
- Wenn ein Baum, auch im schlechtesten Boben, ausgeht, so geschieht es nur, weil er die Wurzeln nicht tief genug schlägt. Die ganze Erde ist sein.
- Der Bater, der seinem Sohn mit dem Fluch droht, wenn er ihm seinen Segen nicht abkausen wolle.

<sup>1628</sup> dies gab das Motiv für Hebbels Grabdenkmal auf dem Matzleinsdorfer Friedhof in Wien 1629 vgl. "Ein Trauerspiel in Sicilien" V. 372 ff.

1630 Schlechte Dichter, die aber gute Köpfe sind, liefern statt der Charactere ihr Schema und statt der Leidenschaften ihr Spstem.

b. 27ften Auguft.

Heute morgen nach langem verbrießlichen Regenwetter 1631 frischer Sonnenschein. Gott, könnte man solche Morgen boch zu Bapier bringen, wie Suften und Schnupfen! Bei heftigem Kovstweh nehme ich mein Tagebuch zur Hand. Es erfüllt mich mit Grauen; wegen bessen, was nicht barin steht. Manches hab' ich erlebt, wovon ich früher halbe Rahre gezehrt hatte, mahrend jest die Minute, die es gebiert, es auch verichlinat. So z. B. das Eintreffen des Briefes von Tieck. mancherlei Bekanntschaften u. s. w. Ganz neulich noch die Sache mit Herrn Wilhelm Hoder. Vorbei! heißt es im Fauft. Das Leben bringt mir Nichts mehr; seit Eingang des Ablehnungbriefes von Cotta nicht einmal Gedichte. Fahre wohl, Boefie. Nur bin und wieder eine Gelegenheit zur Ausschweifung; ein Trinkabend mit Jahnens, ober -. Dieser Gedankenstrich ift keuscher Natur, hol' mich ber Teufel, ich bin's auch. Arbeiten kann ich nicht mehr, ich bin ein Baum, der vertrochnet: quweilen noch ein Knospenansat, welcher der Wurzel die letten Säfte raubt, ohne der Krone Schmuck zu verleihen. Effen und Trinken und dazu der Gedanke, daß ich's nicht lange mehr werde können, weil das Geld ausgeht; lange Mittagsschlafe — Wunsch, zu reisen — Lesen in Leihbibliothek-Büchern — Recensionen —

<sup>1631,7</sup> mährend [es] zuerst gebiert, auch s vgl. Tiecks Brief vom 23. Juni 1839 (Bw. I S. 143 f., wo Januar Druckfehler ist) 10 mit Hocker überwarf er sich wegen des Artikels über Gutzkow X S. 360 ff., vielleicht war Hocker der Correspondent der "Eleganten Zeitung", den Hebbel verurteilte 17 welcher über der aber

1632

Nachts ein bummer, dicker Schlaf; Träume, so öbe und wüst, wie Disteln auf Mistbeeten. Ohne viel an Selbstmord zu benken, ein Kramps in der Hand, als ob ich stets Pistolen abdrücke, und in den Schläsen eine Empsindung, wie vom Druck der Pistolenmündung. Das Lustigste, daß Niemand ahnt, was in mir vorgeht; die Doctorin muß alle meine Münchner Briefe sür Lügen halten, weil ich ihr ganz anders vorkommen muß. Ich bin in Gesellschaft heiter; soll ich denn für mich selbst schwarz gehen? Es ist genug, daß ich das Sterben übernehme!

[233] Flechtet Keinem den Lorbeerkranz zu groß: er fällt ihm sonst als Strick um den Nacken!

- 1633 Ift die uralte Annahme, daß in den innersten Kern des Menschen etwas eingeschlossen seh, welches ihn selbst besehdet und in manchen Fällen zerstört, nicht eigentlich ein Unsinn? Wo wäre der Baum, mit der selbsterzeugten Art an der Wurzel, wo wäre nur die Schlange, die am eignen Gifte stirbt?
- Der Geist wird wohl die Materie los, aber nie die Materie ben Geist.
- 2635 Manche Menschen sind die Zifferblätter der Zeit. Aber, es ändert die Zeit nicht, wenn man ihr Zifferblatt zerschlägt.
- 2636 Der Gedanke ist das Product der Individualität.
- 2637 Siebenmeilen-Perioden. Fette Worte.
- 1638 Das Nichts, bas der Kritik in den Weg tritt, zwingt sie, auch ein Nichts zu sehn!

<sup>1632, 2</sup> zuerst sonft um ben hals 1633 vgl. "Judith"

b. 5ten September.

1639 Ueber Nacht ein seltsamer Traum. Ich sah einen tobten Menschen, der sein Geisterleben auf Erden in einem hölzernen Körper sort führte. Ansangs hatte ich vor diesem gräßlichen Wesen, das mir in einer Gesellschaft vorgestellt wurde, große Ungst; als es mir aber die Hand reichte, und ich fühlte, daß diese warm war, schwand mein Grauen.

1640 verknistelt. kartoffelmäßig.

Das Richts wird auf den ersten Blick erkannt, das Etwas beim zweiten.

50 bazustehen, daß, wenn man etwas Ungeschicktes und Thörigtes begeht, dies gleich zur Norm und zur Regel erhoben wird.

Der kleine Knabe auf'm Wall, ber seine Mutter bat, ihn nicht zu verlieren.

1644

Die schaut träumend empor aus dem See; Da grüßt der Mond herunter Mit lichtem Liebesweh.

Berschämt senkt sie bas Köpschen Wieber hinab zu ben Well'n, Da sieht sie zu ihren Füßen Den armen blassen Gesell'n.

Beinrich Beine.

<sup>1639</sup> vgl. Nachlese II S. 337 1644 Elster I S. 209, vgl. Hebbels Kritik Bd. X S. 419, 20, das Gedicht erschien zuerst im "Morgenblatt", 2. Juli 1831

2545 [234] Einer, ber einmal etwas prophezeit, welches eintrifft, und ber nun glaubt, er seh ber Mund bes Schicksals.

b. 9 Septbr.

E646 Einmal ein schöner Tag. Demois. Fabricius. War ein Thor, der Händedrücke und Blicke auf die Goldwage legte. Elise. Es ist doch eine herrliche Einrichtung der Natur, daß das höchste Glück des Menschen auf einer Mädchenlippe blüht.

Nach der Meinung der Rabbinen ist der Körper, den wir bei der Auferstehung erhalten sollen, schon in unserm Rückgrat vorhanden. Diesen Knochen, Id Lus, wie er genannt wird, halten sie für unverweslich; er genießt nicht, wie die übrigen Glieder, die Lüfte dieser Welt.

Leibnig philos. Werke, übersett von Ulrich, Bb 1.

z648

"So bist du der Unsterblickeit Ein Zeugniß, ewigen Gewichts; Des Todes Sense ist die Zeit, Trifft die uns nicht, so trifft uns Nichts. Bers aus einem Gelegenheitsgedicht von mir.

b. 13 Septbr.

Seute Bormittag war ich bei Aue, dem ich meinen Schnock gesandt hatte, und erhielt mein Manuscript zurück. Es gab eine Zeit, wo mir aus Hindernissen ein neuer Impuls kam. Sie ist vorüber. Mit jedem Glück, auf das ich gerechnet hatte, versier ich zugleich einen Theil meiner Krast. Ein Tag, wie der heutige, greift in meine Brust hinein, und zerreißt dort

<sup>1646, 1</sup> über Dem. Fabricius wissen wir nichts Näheres 1647 a. R. Der Anoden Lus. 1648 "An Lina" vgl. VII S. 171, auf Tieck angewendet X S. 178 1649, 1 Karl Aue, Verleger in Altona

irgend etwas. Ich kann's fühlen. Mein Leben ist eine langsame Hinrichtung meines innern Menschen. Sey's brum. Am Ende —.

1650 Wer selbst vergeht, dem ist, als ob die Welt verginge.

## b. 14 Septbr.

Ein echt Hamburgischer Regen, bei bem bas Ende un-1651 benkbar zu senn scheint. Ich beendigte heute Vormittag die Lecture von Jufti [235]nus Rerners Reiseschatten. Gin feltsames Werk, aber das Werk eines echten, tiefen Dichtergemüths. Welch glückliche Ibee, das Innerste eines Menschen durch eine Reihe von Erlebnissen zu zeichnen, die nicht auf sein Sandeln, sondern nur auf sein Empfinden influenziren, und die dennoch in ihrer Mischung bes höchsten Ernstes mit dem ungebundenften Spaß sein ganzes Ich nach und nach abwideln, wie ein Gespinnst. Herrliche, komische Scenen, z. B. die, wo der Roch den Pfarrer und den Bronnenmacher für zwei Tolle ausgiebt, wovon Einer ben Andern gebissen hat; auch die vorher gehende, wo er in Beiden durch Herrechnung der köftlichsten Speisen den Appetit bis in's Unerträgliche steigert. Und folch ein Werk existirt faum, Niemand fennt es!

# b. 15ten Septbr.

1652 Alls ich heute Mittag zu Wihl ging, traf ich Gutstow bet ihm, der gestern von Franksurt zurück gekommen war. Er kam mir mit großer Herzlichkeit entgegen, und sagte mir, daß er eben daran gedacht habe, mir seinen Besuch zu machen. Ich glaube denn doch, daß Redlichkeit der Grundzug seiner Natur ist und

<sup>1651,</sup> s erschienen 1811 10f. vgl. "Das Märchen. Die Poesie und ihre Werber" Bd V S 69, 4ff. 15 darnach a. R. b 14 Sept. für 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zaujenb Zorf 5 ¾ 6 Å

baß Manches, was dem zu widersprechen scheint, aus der schiesen Stellung, in die er von vorn herein gerieth, erklärt werden muß. Wer weiß, ob wir nicht noch Hand in Hand gehen können. Ich und Wihl kamen uns heute über 1000 Schritt näher; er schloß mir sein Herz auf, erzählte von den großen Drangsalen, die er hat erdulden müssen, und sprach mir Muth ein; wer selbst so viel sitt, hat ein Recht dazu. Was ich früher über Wihl und Gutzew in dies Tagebuch schrieb, annullire ich ausdrücklich; Gutzew verdient mein Vertrauen und Wihl meine Freundschaft, und ich werde mit meinem Gefühl nicht länger gegen sie kargen.

## Abends 10 Uhr.

wire ichone Nacht steht mir bevor. Mir vis a vis wird der Polter-Abend eines Brauerknechts geseiert; fürchterlicher Gesang schalt über die Straße, welchen die Knaben wiederholen, die sich unten vor der Hausthür versammelt haben und Töpse und Schüsseln zerschmeißen; Toaste werden ausgebracht, die meinen unseligen Schlas in der Geburt ersticken. "Zieh Schimmel zieh, im Dreck bis an die Knie!"

2654 Bas fesselt den Baum an die Erbe? Seine Burgel!

1655 [236] Nicht in der Kunst allein, auch in der Geschichte nimmt das Leben zuweilen Form an, und wo dies geschehen ift, da soll die Kunft ihre Stoffe und Aufgaben nicht suchen.

d. 17 Septbr.

1656 Heute im Tivoli. Mir zu Liebe kamen auch Gutkkow und Wihl. Mit Gutkkow ein Gespräch über den Dramatiker Uhland, den er durchaus verwarf. Behauptungen, aber keine Beweise.

<sup>1652,</sup> s noch üdZ

Man kann mit ihm nicht bisputiren; er sucht zu imponiren. Wihl sagte, wie ich von ihm ging: "G. gönnt Niemanden etwas, als sich selbst. Richtig, aber schlimm.

b. 18 Sept.

Heute Abend hat mir E. ihre Geschichte erzählt. Besonders 1657 ein Zug rührte mich tief. "Als ich von Berlin nach Leezen zurud tam - fagte fie, und brach bann auf einmal in heftiges Weinen aus. Später fuhr sie fort: ach, ich hatte mich so unendlich gefreut, Mutter wieder zu sehen, und als ich nun kam. lag sie bei Bater im Bett, und reichte mir kaum die Hand. Gräflich waren die Verhältnisse, in benen sich ihr Leben von Rugend auf bewegte. Der wahnsinnige Bater, ben sie prügeln sehen mußte, und als sie ihm einmal etwas zu effen brachte. selbst geprügelt wurde. Dann die Verheirathung der Mutter mit einem Schiffer, sobald der Bater für unheilbar erklärt worben war, und schlechte Behandlung bes Stiefvaters. Salbjähriger Aufenthalt in Berlin. Von da nach Leezen zuruck. von Leegen, nach turger Zeit, nach einem Gute. Der Sauptmann, der sich entschloß, sie erziehen zu lassen, weil ihm ihr ichüchternes Wefen gefiel. Benfion bei Benfe in Magdeburg. Beil fie fich nicht glücklich fühlte, undankbar gescholten; die größten Unsprüche werden ihr gewissermaßen eingeimpft. Lehrerstelle in Calbe. Hamburg.

2658 Wenn die Hand des Todes den Menschen schon gepackt hat und das Grab vor ihm offen steht, so sieht er noch einmal

<sup>1657,1</sup> Elise Lensing 11 Ziese 16 Johann Christian Aug. Heyse, von 1819—1829 Director der höheren Töchterschule in Magdeburg; Elise war am 18. October 1804 in Leezen geboren 1658 vgl. "Der Greis" VI S. 329 und "Herodes und Mariamne" V. 2969 ff.

zurück. Erblickt er bann ein weinendes Auge, so kehrt er wohl noch wieder um, sieht er aber gleichgültig kalte Gesichter, die sich alle schon nach dem Grabscheit umsehen, so stürzt er sich selbst in die Grube.

1659 [237]

An J.

Der Frost, ber bie zarte Blüte prüfen will, ob sie wohl wirklich lebt, töbtet sie.

- 1660 "Ich wünsche dir so viele Freuden, als du Thränen vergießest." Schöner Wunsch, der mich zwingt, mit Weinen gar nicht aufzuhören.
- 1661 Feuer effen, um sich zu erwärmen.
- 1662 Eitelkeit ift die genügsamfte Speise.
- 1663 Gin Mädchen vor'm Spiegel ist die Frucht, die sich selber ißt.
- Der Urteutone, Herbergvater Jahn, seit 15 Jahren besichäftigt, mit ben Füßen schreiben zu lernen.
- 1665 Flemming nennt das Glas ben "beleibten Wind." "umleibet." "Selten Fug."
- 1666 Es war fast immer von glücklichem Erfolg, wenn ich dem Benehmen eines Wahnsinnigen einen Beweggrund unterschob. Begreislich!! Tagebuch eines Arztes.

<sup>1659</sup> vgl. "Auf die Genesung eines schönen Mädchens" VI S. 210 1660, 2 [Dann will ich gar] Schöner 1664 Friedrich Ludwig Jahn 1665 Paul Fleming citiert Hebbel damals, vgl. X S. 357, 26

1657

Gott schickt ein Unglück dir in's Haus: Mach' du dir selbst ein Glück daraus!

Den Wahnsinn aufs Theater bringen! Man könnte eben so gut das, was an Nas und Würmern sich in einem Sarg durch einander ringelt, zum Gegenstand eines Gemäldes machen. Es giebt Gränzen der Darstellung, es giebt einen Punct, wo die höchste Wahrheit die höchste Sünde ist, denn, es giebt Momente, wo die Natur unbelauscht bleiben will und wo der Mensch sich durch einen einzigen Blick, der sich in ihr Mysterium hinein stiehlt, auf's Gröblichste an ihr versündigt, und zwar deshalb, weil dieser Blick dasjenige voreilig schon zu etwas macht, was erst etwas werden soll.

1669 Gustow behauptete neulich, zwischen Dramatisch und Theatralisch seh kein Unterschied, vom Schauen sen das Schauspiel ausgegangen und was nicht geschaut werden könne, gehöre nicht hinein. Eng und consus! Als ob kein Unterschied wäre zwischen Brust und Schnürbrust.

1670 Das Schicksal ist die Idee der Welt.

Die Diplomatie sucht aus der neuesten Geschichte ein Stück Gummi Clafticum zu machen, um damit die Revolution auszuradiren.

1672 Warum könnte benn Gott nicht auch einmal den Selbstmord inspiriren?

<sup>1668,9</sup> voreilig ichon üdZ 1672 könnte schon durch die Lectüre der "Wally" hervorgerufen sein

[238]

b. 25 Septbr.

- Ich habe Guttows Wally, die ich beim Erscheinen nur 1673 durchblätterte, zum ersten Mal gelesen. Wie war es der Berfibie doch möglich, dies Buch so in Verruf zu bringen und ben Autor an den Branger zu stellen. Es ist wahrlich nicht, wie ber schnöbe Menzel, den ich erst von jest an verachte, vorgab; aus Gitelkeit und sich spreizender Sinnlichkeit hervor gegangen; ber Geist der Wahrheit weht barin und es enthält ein geiftiges Erlebnik auf iedem Blatt. In poetischer Hinsicht will ich es nicht vertheidigen, aber auch hier ist nicht die Intention, sondern bie unzulängliche Ausführung zu tabeln. Gine Bemerkung brängte sich mir bei ber Lecture auf. Rur die große Dichterkraft kann ein verfängliches Thema behandeln, nur sie kann eine scharf einschneidende Idee, die wir gern aus der Welt wegläugnen, so lange es geht, geftalten und sie so als lebend und dem Leben Gesetze vorschreibend geltend machen; nicht ber Verstand vermag bieses, er wird sich auch bei klarster Erkenntniß der Ibee ohne Beihülfe der Poesie immer den Vorwurf der Unwahrheit und Uebertreibung gefallen laffen muffen.
- sott war sich vor der Schöpfung selbst ein Geheimniß, er mußte schaffen, um sich selbst kennen zu lernen.
- 1675 Wenn man sich auch das größte Verbrechen denkt, man fann sich Gott doch noch immer daneben denken.

b. 30 Septbr.

5eute Abend bei Sternenlicht Spatiergang burch's Ferbinandsthor an der Alfter entlang, in der die Sterne sich klar

<sup>1673</sup> vgl. X S. 399, 27 ff. 1673, 18 zuerst wegläugnen mögten 1673, 14 fie üdZ

abspiegelten. Der bunkle Kahn, ein Mann am Steuerruber, in einen großen Mantel gehült und den Ruderern lakonische Befehle ertheilend. So wie der Kahn sich näherte, singen die Sterne im Wasser an, zu tanzen. Auffallend war mir's, daß sie trot der Ruderbewegung Ansangs noch ganz deutlich zu sehen waren, dann aber zerrannen.

[239]

b. 3ten October.

Gestern sing ich meine Tragödie Judith an und schrieb ein Paar Scenen, die mir gesiesen. Heute schrieb ich fort und es glückte wieder. Leben, Situation und Character springen in körniger Prosa ohne lange bauschige Adjectiva, die den Jambus so oft aussfüllen helsen müssen, frisch und kräftig hervor. Gott, wenn das ginge! Wenn die bisherige Pause, dies Stocken des poetischen Stroms nichts bedeutet hätte, als ein neues Bett! Ich wäre glücklich! Von meiner Poesie hängt mein Ich ab; ist jene ein Arrthum, so din ich selbst einer!

1678 Ginem spanische Fliegen in ben Ropf feten.

1679 Ein kleines Kind stürzt sich, weil es im Traum geflogen hat und fliegen zu können glaubt, zum Fenster heraus. "Ich konnte sonst doch fliegen!" Elise.

weil er ihrem Bater gleicht.

con Jugendverführer, der plöglich Alles sieht, was er angerichtet.

Der Wahnsinnige, ber ausruft, als er Schaafe sieht: ich gehe unter die Schaafe!

<sup>1677</sup> vgl. I S. Xff.

Die Menschheit verurtheilt den Einzelnen zur Todesstrafe und begeht dadurch gegen ihn ein größeres Verbrechen, als er gegen sie begangen hat, indem sie ihm die Besserung unmöglich macht.

## b. 8 Dctober.

- Mit meiner Tragöbie geht es herrlich, ich schreibe täglich baran fort und machte heute die Hauptscene, von der ich glaube, daß sie sich nicht zu schämen braucht, man mag neben sie stellen, was man will. Ich din selig und fühle mich auf dem Weg zu einem neuen Leben; Gott verhüte, daß nicht Alles plöglich wieder in's Stocken gerathe.
- 1685 Bon größter Wirkung sind im Dramatischen die zurückspringenden Motive, diejenigen, welche nur etwas Altes zu bestätigen scheinen und doch etwas ganz Neues bringen; z. B. wenn Hamlet sagt: Schlafen Träumen und dann plöglich: Ja, was in dem Schlaf für Träum' uns kommen pp
- 1686 [240] Das Leben borgt seinen höchsten Reiz vom Tode; es ist nur schön, weil es vergänglich ist.
- scess Giebt es benn wirklich ein Gut, das höheren Werth hat, als das Leben selbst? Wer Ja sagt, muß einen Unterschied zwischen Sehn und Wesen annehmen, einen Unterschied, den man wohl bei schärferem Nachdenken kaum festhalten kann. Das Leben bringt sedes Gut, und die meisten Güter (vielleicht alle) haben nur Werth in ihrem Verhältniß zum Leben.
- Der Mensch ift bas Procrustesbett ber Gottheit.

<sup>1683</sup> vgl. oben 1247 1686 a, 2 f. das scheint Polemik gegen Schelling, vgl. 465 f. 1687 a. R. Guptow sagte mir vor seiner Abreise, daß er mir 8 & Honorar gebe. Empfangen einmal 8 Drittel. b 10. October 1 Doppel-Fdor.

Geftern las ich von Uechtrig: die Babylonier in Jerufalem. Vielleicht nicht ganz individuell genug; die Joeen vortrefflich, nur oft nicht so kräftig ausgedrückt, als sie sehn müßten.
Ist In dem Maaß, wie der Gedanke sich ausdehnt, verengt
sich die Welt. Sein Wesen ist, daß er jeden Stoff vernichtet
und doch sich selbst nicht Stoff sehn kann. Vielleicht ist er
selbst nur Stoff für etwas Höheres; er ist etwas, was etwas
Underes voraussent.

2690 Ein Schiffer, ber, so wie er zur Ruhe kommt, das Schiff, auf dem er fuhr, sich malen läßt und nicht mehr erworben hat, als das Bild kostet.

2691 Bor bem Schickal schützt nur Eins: die Nichtigkeit.

1692 Es giebt Nichts, das der Geist völlig ausdenken kann, und so sind wir Lichter, die eigentlich nur sich selbst erleuchten.

## b. 12ten October.

Es tritt immer beutlicher hervor, daß ich Recht hatte, wenn ich mir in München die Hamburger Verhältnisse als unleidlich ausmalte. Janinski ist ein guter Mensch, aber ein Mann-Weid; Egoist in hohem Grade (wer ihn lobt, den lobt er wieder, wer es bleiden läßt, hat keine Gesinnung!) und doch voll von der Uederzeugung, es nicht zu sehn; schwächlich als Schriftsteller, schwankend und tappend in seinen Urtheilen, so daß sein heute immer sein gestern Lügen straft; dabei schweichlerisch und ekelhaft gefällig. Wäre er, was er sehn sollte, hätte er Albertis Känken nicht durch sein Wort das Siegel aufgedrück, sondern ihn gezwungen, mir zu beichten, so würde mein Verhältniß zu der Doctorin nie verschoben worden sehn. Daß er so ist, sehen die Frauen ein, die Doctorin hat ihn im Gespräch mit mir wohl zehn Mal ein Weib genannt; dennoch

<sup>1693, 4</sup>ff. vgl. "Der schlimmste Egoist" VI S. 363 1693, 4f. ben — wieber aus ist wieber 3u loben s vgl. "Judith" I S. 7, 14f.

gefällt er ihnen und sie ziehen stillschweigend zwischen ihm und [241] mir eine Parallele, die natürlich nicht zu meinen Gunsten ausfällt, da ich ihm Gott sey Dank nicht gleiche. Ich lernte ihn an dem letzten Bormittag kennen, den ich ihn besuchte. Er hatte früher über den Dr Wihl bei jedem Anlaß immer das Aergste gesagt und sich öfters des Ausdrucks bedient: nun din ich mit Wihl fertig, nun habe ich Ersahrungen genug gesammelt, nun verachte ich ihn; an jenem Bormittag sagt er mir, ohne die Motive zu nennen, mit einmal: ich din jetzt mit W. völlig ausgesöhnt, wir verstehen uns, er hat mich über sich ausgestirt, und (fügte er hinzu) er hat mich aufgestordert, ihm sogleich eine Novelle für den Telegraphen zu geben.

- 3694 Im Herzen einiger Lyrifer scheint statt der Nachtigall ein Kukuk zu nisten.
- 2695 Wenn Euer Herz ein Spiegel ift, so schaut boch nicht ewig selbst hinein; er kann ja sonst Nichts abspiegeln, als Euch selbst.
- 2696 Bergiftet mich nur erst; nachher werbet ihr mich schwarz genug finden!
- Durchbohrt nur erst mein Herz, Dann sprecht: er hat ja keins!

2698 Das Göttliche lehnt sich gegen Gott auf, weil es seines Gleichen ist.

<sup>1693, 24</sup> aufgestirt hält Dr. Hecker vielleicht für Nachahmung der Sprechweise 1694 vgl. "Genoveva" V. 973f, "Die Nibelungen" V. 530, "Die Dithmarschen" V S. 80, 3f. 90, 3f. und X S. 381, 20f. 1697 vgl. VI S. 291

Der Gedanke tritt zwischen den Menschen und das Leben; er verbrennt die Früchte, die es bietet.

b. 15ten October.

Beute morgen ging ich zu Campe, ihn um einen ferneren Vorschuß auf meinen historischen Roman zu bitten. Ich sprach erft Manches über mein Werk, bann frug er: noch etwas? Ich antwortete: Gelb! "Das mag ich nicht." Ich muß noch 4 Monate an dem Roman arbeiten und soll existiren. "Für gegessenes Brod arbeitet man nicht gern; ich habe biesen Roman schon einmal bezahlt." Mir nicht. Also Sie wollen nicht? "Erft bas Werk geliefert." Dann kann ich es nicht schreiben. Aber ich bin Ihnen fünf Louisbor schuldig, in 14 Tagen werde ich sie Ihnen zurudzahlen. Die Zinsen werden Sie mir bann berechnen. "Zinsen nehme ich nicht." Und ich laffe mir Nichts schenken; ich will Ihr Gelb nicht umsonft gehabt haben. — Damit ging ich. Ich kam mit bem festen Entschluß, mit Ernst und Kraft an die Ausführung des Romans zu gehen, und ihn bis Februar zu beseitigen. Jest ist's vorbei. Was das Beste war, wird die Zeit lehren. Elisens gränzenlose Gute wird mich in ben Stand setzen, meine Schulb bei C. abzutragen. Ihr und nur Ihr danke ich, was ich bin. Bon ihren Mitteln habe ich in Heibelberg und in München, so wie früher und jetzt in Hamburg gelebt. Sie hat alle meine Launen ertragen und mich in der Krankheit mit einer himmlischen Aufopferung gepflegt. Ihr bin ich verpflichtet, wie keinem. Und doch kann die Frau Doctorin —!!

[242]

b. 16ten October 1839

501 Es ist ein trüber, wässerigt-nebliger Octobermorgen, Alles, was ich beginne, widert mich an, die Menschen auf der Straße

<sup>1700, 2</sup> der Roman "Die Dithmarschen" 1701 vgl. das "Memorial", Nachlese I S. 91 ff.

sehen alle grau, verdrießlich und ernsthaft aus, Rinder schreien und aus der Ferne tont eine heisere Drehorgel zu mir herüber. s Elise ift als Gesellschafterin ber alten Berliner Geheimräthin auf bem Barg, Andere, die ich besuchen konnte und mögte, habe ich nicht, da bin ich benn für den ganzen Tag auf mein Rimmer verwiesen und kann mich recht bid voll Gift saugen. Enthusiasmus für meine Tragodie ist ausgelöscht, Frau Doctorin 10 Amalie Schoppe fand fich veranlaßt, bas Waffer hinzu zu tragen. D. diese Frau! Der ärafte Fluch ist's, Anderen Verbindlichkeiten schuldig zu werben, wenn nicht ber höchste Einklang zwischen Herz und Geist besteht, wenn nicht ein göttlicher Moment voraus geht, der ein ewiges Verhältniß verbürgt. Ich will, so sehr die 15 Doctorin Schoppe mich durch schnöbe Handlungsweise empört hat, ihr Gerechtigkeit widerfahren lassen, ich will mich erinnern, baß sie im Lauf ihres Lebens sehr viel ausgestanden und baß sie dekungeachtet sehr viel durch gesetzt hat, ich will es erklärlich und natürlich finden, daß sie jest ist, wie sie ist, ich will an-20 nehmen, daß sie ehemals anders war. Ich will es nie vergeffen, daß sie mir die Thur zum Leben geöffnet hat und baß ich, trop Allem, was in mir liegen mag, ohne ihre Hulfe in meinem Dithmarschen hätte zu Grunde gehen mussen; ich will, obwohl sich für mich selbst eine Erniedrigung daran knüpft, es 25 nicht vergeffen, daß sie für mich Schritte gethan hat, die Giner sehr schwer für den Anderen thut, und die ich selbst, hätte ich vorher darum gewußt, vielleicht nicht gebilligt haben würde. Aber, nun auch die Kehrseite. Die Art und Weise, wie ich mich bei meiner ersten Ankunft in Hamburg situirt fand, war 30 doch gewiß in hohem Grade drückend. Ein hochmüthiger Priester, ber Dr Schmalz, ber sich nicht bie geringste Muhe gab, mich kennen zu lernen, ber mich behandelte, wie einen Bettler, mar

<sup>1701, 26</sup> thut, [Aber,]

zu meinem Auffeher und - Almosenier bestellt: von ihm mußte ich mir jeden Schilling holen und, in einem Alter von 22 Rahren. Rechenschaft darüber ablegen: ber Gang zu den Freitischen war 35 für mich jedesmal ein Bang zur Hinrichtung meines innern Menschen: Leuten allerlei Art wurde ich Vervflichtungen schuldig. und sie ver [243] langten für eine Mahlzeit Effen Danksagungen bis zum jüngsten Tag. Wie konnten mir in solcher Lage Freude und Muth kommen? Dag fie aber nicht ba waren, bag ich 40 nicht aufjauchzte, wenn sich eine Gelegenheit dazu ergab, wurde mir, wenn auch unbewußter Weise, zum Verbrechen gemacht. Nur die Bekanntschaft und sich nach und nach entwickelnde Freundschaft mit und zu Gravenhorst und Elise rettete mich vor Berzweiflung. Mit Gravenhorst führte die Doctorin mich selbst 45 zusammen, er gab mir Stunden im Latein, die freilich fehr bald anders ausgefüllt wurden, was ich jest bedauern muß, aber boch nicht verdammen kann. Auch zu Elisen brachte sie mich in's Haus; ich war, weil Kifting so schnell von Berlin zurud tam, um ein Zimmer verlegen und die Doctorin, die Alles gratis 50 für mich wollte, ermittelte mir eins bei "ber Mamfell Lenfing." Nicht genug Schlimmes wußte sie mir über dies Mädchen zu fagen, so daß ich sie von vorn herein mit Vorurtheilen betrachtete, die aber freilich sehr bald schwanden, als ich sie in ihrer Güte und Herzensreinheit näher kennen lernte. Auf welche 55 Autorität hin hatte die Doctorin den Leumund eines Frauenzimmers, von dem sie selbst Nichts wußte, als daß es zuweilen sang, in Feten zerrissen? Ein Waschweib, bas sich im Schmut tiefster Gemeinheit wälzt, das als das ärgste Lästermaul und bie verworfenste Hure in allgemeinster Berachtung steht, mit bem 60 fie aber bennoch recht oft fich unterhalt, hatte zu ihrem Scharf-

<sup>1701,44</sup> mit und üdZ und [3u] Elise so nach steht mehrere Worte unleserlich gemacht

richterurtheil die Motive bergegeben. Ich zog wieder aus bei Elife. besuchte fie aber öfters; bas war abermals eine große Gunbe, ich hatte nicht das Recht, meinen Empfindungen zu folgen, ich 65 hatte die Pflicht, ein Schlingel zu fenn. Mittlerweile fam Mberti; daß ich ihn bei mir aufnahm, wurde ebenfalls mit scheelen Augen betrachtet, und boch verminderte er eher die Rosten meines Aufenthalts, als bag er sie vermehrt hatte, indem er zur Sälfte mit zur Miethe contribuirte. Als mein Bruder 70 mich einmal besuchte und nicht gleich ben ersten Tag wieder fortgeschickt wurde, mußte ich eine Scene befürchten und ihn nur ichnell wieder auf ben Brunsbüttler Ewer pacen. ich war boch kein [244] Knabe mehr, ich hatte sieben Jahre in öffentlichen Geschäften zugebracht und mir bas rühmlichste Reugniß 75 erworben; es war nicht zu befürchten, daß ich, leichtfinnig über die Zufunft weggautelnd, die wenigen Mittel, die ich befaß, vergenden wurde. Ueber mein Berhaltniß zu Glife mußte ich mir bie unwürdigften Sticheleien gefallen laffen; befonders ein Auftritt ift mir noch im Gedachtniß. Janinsky, Alberti und ich so waren an einem Sonntag bei ber Doctorin. Gin hübiches Fruchtförbchen ftand auf dem Tisch. "Dies - fagte fie verehre ich Demjenigen von Ihnen, ber sich zuerst verheirathet. Rur Bebbel - feste fie mit einem ftechenden Blid auf mich hingu - nehme ich eine Parthie aus." Kann man rober 85 zufahren? Und ift es ein Wunder, wenn folch ein Dolch in meinem Bergen gerade ben Bunct traf, wo die Freundschaft faß? 3ch weiß es voraus, man wird mich undantbar schelten. 3ch bin's nicht. Aber freilich bin ich bankbarer für die Wohlthaten. bie meinem Beift, als für bie, die meinem Korper erzeigt werben. 90 3ch bin Uhland bantbarer, als all ben Leuten, die mir bin und wieber zu effen geben. Ich glaube, ba ich eine Fulle bes Lebens

<sup>1701, 85</sup> gufahren aus gufneipen

in mir fühle, ein Recht auf die Bedingnisse zu haben, unter welchen ich mich entwickeln kann. Ich sehe eine Härte des Schickals darin, daß es mir so Manches versagte, dessen ich bedurfte; ich sehe (es ist möglich) vielleicht eine bloße Genug-95 thuung des Schickals darin, wenn es mir jett Allerlei zuwirft, was ich längst hätte haben sollen; ich denke vielleicht: durch die Wunde hab' ich den Balsam verdient, und hosire dem Balsam nicht so sehr, wie Andere, die ihn nicht verdient haben. Ich will die obige Schilderung nicht fortsehen, da jett 106 Allberti mit seinen Känken hervor trat und Alles dis zu einem Punct verwirrte, wo nach dem Mein und Dein nicht weiter gefragt werden kann, weil die Antwort unmöglich ist.

(Später die Fortsetzung.) (Heute tann ich nicht mehr.

## b. 19 Dctober.

Seute Abend trop aller Trübseligkeiten doch einmal wieder eine schöne, erhebende Stunde. Ich ging auf den Stintfang. Die stille, schweigende Stunde; [245] die säuselnden Bäume rund umher; die ruhenden Schiffe im Hasen, auf denen hie und da ein Hund bellte und ein Lichtlein brannte; in der Ferne die Lichter an der hannöverschen Gränze, und darüber der ernste Nachthimmel, an dem der Mond, bald von den Wolken bedeckt, bald klar hervortretend, langsam hinwandelte; Alles dies machte auf mich einen unsäglich linden, versöhnenden Eindruck, so daß ich mich auf eine Bank setze und die Hände unwillkürlich zum Gebet faltete. Gedanken, die ich hatte:

Der Mensch lebt zwar aus sich selbst, aber nur die äußeren Eindrücke geben ihm das Bewußtsehn seines Lebens.

<sup>1701, 95</sup> f. eine — Genugthung über bloße Gerechtigkeit 101 Ales [noch] 1702, 8 balb [aus ihnen]

Die Wolfen wollen ben Mond verbunkeln; er rächt sich an ihnen badurch, daß er sie versilbert.

a7002 c Das ist der ärgste Fluch, daß das Leben uns den Haß aß ausdringt. Es giebt Stunden (heut Abend hatt' ich eine) wo man den Haß für unmöglich hält.

E3 ist gar nicht möglich, daß die Ideen von Gott und Unsterblichkeit Irrthümer sind. Wäre daß, so überwöge ja der Wahn reell alle Wahrheit, und daß ist eine Ungereimtheit. Wir können jene Ideen nicht deweisen, wie wir uns selbst nicht beweisen können; jene Ideen sind eben wir selbst, und kein Wesen kann die Fähigkeit besitzen, seine eigene Möglichkeit zu deduciren. Bom Geist zur Materie ist ein Schritt; von der Materie zum Geist aber ein Sprung. Wir könnten die Unsterblichkeit gewiß beweisen, wenn wir nicht selbst unsterblich wären.

1703 Schillers Poesie thut immer erst einen Schritt über bie Natur hinaus und sehnt sich dann nach ihr zurück.

Gestern eine kleine Novelle: Matteo angesangen. Daß mir auch doch so gar keine Freude aus meinen Arbeiten quillt! Die Idee zu dieser Novelle ist doch wirklich originell und schön, und ich kann sie ausstühren, wann ich will, aber der Gedanke: wozu? lähmt mir die Hand und vereis't mir die Seele. Das können die guten Leute, die eine "Idee" haben, sobald ihnen eine Speculation, die einen Buchhändler ködern könnte, einfällt, gewiß nicht begreisen. D, ihr Armseligen, die Ihr mit Eurem "Fleiß" täglich sechs Bogen voll schmiert, weil das 6 Louisd'or einbringt und die Ihr für Euren Koth doch noch in meiner

<sup>1702</sup>b vgl. X S. 396, 18 ff. 1702b, 1 Die aus Der 1704 vgl. VIII S. 201 ff. 1704, 4 ich üdZ

Seele einen goldnen Rahmen verlangt! Wir stehen einander so fern, daß wir uns gegenseitig nicht einmal erkennen können.

- 1705 Als ich so in der herbftlichen Sct-Georgen-Allee vor mich hinging, dachte ich: Gott, wenn nur jeder dieser 1000 Schritte, die man täglich macht, zu einem Ziel führte!
- 2706 Man kann am Ziel vorbei laufen.
- 1707 Wie die Natur die Dinge äußerlich gestaltet, soll die Kunft sie innerlich entfalten und beleuchten. Sie soll die in allem Existirenden [246] wohnenden Geister verkörpern.
- 2708 Die Welt soll aus Nichts gemacht sehn. Sie ist vielmehr aus Dreck gemacht.
- 1709 Ein Mensch, ber so häßlich ist, daß jede Grimasse, die ex zieht, ihn schöner macht.
- 1710 Bas ift ber Schlüssel zur Blume? Die Sonne am himmel.
  - Povalis hatte die wunderliche Idee, weil die ganze Welt poetisch auf ihn wirkte, die ganze Welt zum Gegenstand seiner Poesie zu machen. Es ist ungefähr eben so, als wenn das menschliche Herz, das sein Verhältniß zum Körper fühlt, diesen ganzen Körper einsaugen wollte. Jean Paul nennt Nov. mit Recht einen poetischen Nihilisten; Menzel in seiner Literatur-Geschichte weiß ihn nicht genug zu erheben.

<sup>1711,5 &</sup>quot;Vorschule der Aesthetik" §. 2 heisst Novalis "ein Seiten- und Wahlverwandter der poetischen Nihilisten, wenigstens deren Lehenvetter"

- 2712 So wie du um eine Freude reicher bist, ist der Baum des Lebens für dich um eine ärmer.
- 1713 Wäre nur irgend etwas ganz erklärt, so wäre Alles erklärt.
- 1714 Ueber Nacht im Traum war ich Anführer der Kreuzfahrer.
- 2725 Die höhere Kritik ist nur eine andere Art von Naturforschung.
- Das Spielen mit mythologischen Beziehungen bei mobernen Dichtern heißt Armuth hinter scheinbarem Reichthum verstecken. Die Götter ber Alten werben zu schnöben Berzierungen gemißbraucht.
- 2717 Ein Gebicht foll seine ganze Atmosphäre mitbringen.
- 2718 Sich umkehren und seinen eignen Schatten tanzen laffen.
- Die Schranke der Creatur ist die Freiheit der Natur.
- 1720 Die Natur giebt allen Geschöpfen etwas mehr und etwas weniger, als sie brauchen. Mit diesem Mehr dienen sie dem großen Ganzen und verketten sich dadurch mit ihm; dies weniger bietet ihnen die Welt. Darauf ist der Kreis des Lebens sundamentirt.
- Ein Geschöpf, das Nichts braucht, als sich selbst.
- Der Arme, der sich ganz von unten herauf arbeiten muß, wird, wenn wirklich etwas Bedeutendes in ihm liegt, wohl immer undankbar gescholten werden. Denn, er hat eine Legion

von Wohlthätern und begegnet auf jebem Schritt Ginem, ber von ihm verlangt, daß er sich bucken foll; stets krumm zu gehen, ift aber boch keinem Menschen möglich.

- Das höchste soll man lieben. Wenn nun Giner selbst das höchste ist?
- 1724 [247] Der Mensch sucht ben Frieden; plöglich springt dieser ihm entgegen, schließt ihn in die Arme und löscht im Grabe sein Leben aus. (Schlecht ausgedrückt.)  $\leftrightarrow$
- 5eut Mittag wollt' ich einschlafen. Da kam mir ein Gebanke und es war mir, als ob er in meinen Körper hincin blitte.
- 1727 Ein Keim ward von dem Fuß getreten und er beklagte sich. Aber, der Fuß hatte ihn zugleich mit Erde bedeckt und nun ward er Baum.
- 1728 Form ist Gränze und zwar doppelte Gränze, des Theils und des Ganzen, und wiederum sowohl nach innen, als nach außen. Form entspringt aus der Ausdehnungstraft des Theils, gegenüber der Ausdehnungstraft des Ganzen; sie bezeichnet den Punct, wo Beide einander neutralisiren.

<sup>1722, 4</sup> auf [Cinem] Cinem üdZ 1723 vgl. Holofernes 1724, 3 das Zeichen  $\bigoplus$  verweist auf 1726 1727 vgl. "Adam und der Fruchtkern" VI S. 378 1727, 1 marb [3ertr]

b. 28ften October 1839.

Ich habe es mir jett zum Gesetz gemacht, ben Gedanken, ben ich gestern hatte, heute nicht zu verarbeiten, sondern von jedem Tage etwas Neues zu verlangen, d. h. zu der Aufgabe, die er mir bringt, auch die geistigen Mittel, sie zu erfüllen. Es geht recht gut so; das Gegentheil führt zur Bequemlichkeit, zur Erschlaffung.

Novellen von Steffens. In ihm ift eigentlich schon bie 1730 ganze jungfte Generation mit ihren Raffinements und ihrer Sucht nach Biquantheit vorgebildet. Herrliche Beschreibungen, treffliche Gedankenreihen, glänzende Bilber fehlen ihm nicht, aber die voetische Schöpfungstraft ist gering; bies thut sich schon badurch fund, daß er Alles gern bis zum Aeußersten treibt, ehe er es barftellt; so muß z. E. Walseth scheintobt im Sarge liegen, als bas Mädchen ihm ihre Liebe erklärt u. f. w. Gang ekelhaft ift ber Corfe, ber sich gegen Paoli selbst anklagt, auch keine Spur von Natur, man glaubt, Theodor Körner zu lesen. Es ist keines Menschen Pflicht, bem äußeren Geset gegenüber formlich als Kläger gegen sich selbst aufzutreten; wenn er nicht verhehlt, was er gethan hat, wenn er es einfach und gelassen erzählt, so kann er abwarten, was ihm nun geschehen wird; thut berjenige, ber bas Gesetz repräsentirt, nicht, was er thun soll, so fällt bas ganze Bergeben auf ihn und der Andere ist frei. Es ist, als wollte Einer, der keinen Benker findet, sich selbst ben Strick um ben hals legen; bas mag er thun, sobald bie innere Satis-

<sup>1729</sup> vgl. "Judith" I S. 47, 20 f. 5 Gegentheil aus Gegentheilige 1730, 5 dies [zeigt er] 6 daß er [sein] 7 "Die Familien Walseth und Leith" 1827 11 förmlich üdZ 18 zuerstwenn er es ruhig erzählt, 14 thut über wenn 15 nicht über thut 18 f. vgl. Golo 18 sobald über wenn

faction es erheischt; es aber noch bazu zu versuchen, wenn cr nur das Menschliche, nur dasjenige, was er zu jeder Zeit in gleicher Lage wiederholen wird und muß, gethan hat, ift lächerlich und anmaßend zugleich. [248] Das soll immer besser werden, als gut; gleichsam, als singe das Große erst an, wo es aushört, als lägen die Dinge erst jenseits der Dinge, als wäre der Rauch, in den der Diamant, wenn man ihn über seine Kräfte im Feuer peinigt, sich auslösst, mehr, als der Diamant. Fragen: geben Speculation und eigentlich geistige Processe ein darstell- dares Leben? Gelegentlich einen Aussatz über Steffens!

- wie ihr also Eure poetischen Gestalten bloß mit Geist füttert, erzeugt ihr Schatten!
- 2732 Biele sepen sich zum Dichten, wie Andere zum Rasiren.
- Ir33 In Erbe, Feuer, Luft und Wasser steden die Keime aller Geschöpfe und Wesen, aber erst die Blume, den Stern, die Wolken, die Sonne u. s. w. bewundern wir!
- Die Liebe ist bas griechische Fener, bas am besten im Wasser brennt.
- 1735 So ein Erläuterer ist wie ein Johanniswürmchen, das

<sup>1730, 19—22</sup> bazu — besser über in einer Situation zu versuchen, wenn er selbst sagt, daß er, wenn sich die Situation sich — Situation über sie sich] wiederholte, auch seine That wiederholen würde, ja müßte, ist sächersich. Das soll immer besser 25 Kräste sepeinigt, mehr, als] 27 f. a. R. NB 1734 vgl. "Das griechische Feuer" VI S. 377 1735 geht wohl auf Viehoff, vgl. X S. 385 ff. 1735, 1 wie üdZ, darum fehlt Komma nach ist

sich, wenn es Nachts herum fliegt, einbilbet, die Sonne zu ersetzen und der Licht-Mittelpunct der Welt zu sehn.

- 1736 Junge Hündchen saugen auch am Tischfuß.
- 2737 Im Winter zu schwitzen und im Sommer zu frieren, ift eine Kunft.
- 1738 Ueber den Pfeiler, an den man sich hält, muß man den Boden nicht vergessen, der ihn trägt.
- 1739 Wir halten aus bescheibenem Frrthum den inneren Centralpunct der uns angeborenen Göttlichkeit für den bloßen Widerstral einer himmlischen Sonne. Die arme schwarze Erde betet den stolzen Baum mit seinem Kranz von Blüten und Früchten in Demuth an und hat ihn bennoch erzeugt.
- 2740 Bielleicht würde Keiner ben Andern morden, hielte er ihn nicht für unsterblich.
- 1741 Selbstmord setzt noch nicht Lebenshaß voraus.
- 2742 Wer das Brot nicht mehr verdauen kann, muß nicht anfangen, den Stein für eine bessere geheimnißvolle Nahrung zu halten.
- 1743 Der große Mensch ift allenthalben ber Fernseher; aber freilich nicht unter Ochsen und Eseln.
- 1744 [249] Die Schöpfung ist die Schnürbrust der Gottheit

<sup>1738</sup> vgl. 1570, 5 und X S. 399, 17 1740, 1 mürbe [ber] 1742 vgl. "Auf einen vielgedruckten Lyricus" VI S. 353

- 1745 Nach der Seelenwanderung ist es möglich, daß Plato jetzt wieder auf einer Schulbank Prügel bekommt, weil er den Plato nicht versteht.
- 1746 Ein Wahnsinniger, der sich einbildet, die Sünden aller Menschen sehen in ihn eingezogen und nun müsse er morden, rauben, stehlen pp und alle Andern sehen rein und tugendhaft.
- Der Eigennütigste hält sich für uneigennütig, und dies ift kein häßlicher, sondern ein schöner Zug der menschlichen Natur. Er entspringt zum Theil aus der Berehrung vor der Jdee dessen, was man in der Wirklichkeit keineswegs besitzt, zum Theil aus dem richtigen Gefühl, daß jedes unserer Laster, so wie jede unserer Tugenden nur Stusen zu einem Neußersten nach unten oder oben sind, nie dies Neußerste selbst.
- 1748 Alls Casar ben Rubicon überschritt, und die Republick in Gesahr erklärt warb, hätte man, im Bertrauen auf seine Groß-herzigkeit, ihn selbst zum Dictator, zum Schützer gegen sich selbst ernennen sollen oder vielmehr können. Das wäre eine ganz einzige Stellung in der Geschichte gewesen!
- 51249 Ein Philister, ber mit seiner Frau das Liebeswerk vollszieht, um in Transpiration zu kommen.
- 2750 Der Berg steht freilich da, aber, wer die schöne Aussicht genießen will, muß Füße haben, um ihn zu ersteigen.
- Die Hand, ein Ding, die Peitsche hinein zu stecken; der Mund, eine Höhle, mit Branntewein auszufüllen —

<sup>1746</sup> a. R. NB 1747 vgl. zu 1693, 4ff. 1747, 5 unserer [Cuge] 1748 a. R. NB

- Thränen-Eis ist das härteste und kälteste Eis. Und wird von der Glut erzeugt!
- 2753 Schlaf ist ein Hineinkriechen bes Menschen in sich selbst.
- urst Aufgeklärte Juden: in welchem Verhältniß stehen sie zu der Messianischen Idee? Und ohne diese Idee: sind sie noch Juden?
- 2755 Bunderbar schön ift Julius Mosens Gedicht: Der Trompeter an der Kathach
- Die Motive vor einer That verwandeln sich meistens während der That und scheinen wenigstens nach der That ganz anders: dies ist ein wichtiger Umstand, den die meisten Dramatiker übersehen.
- Wenn wir von irgend einer geistigen Erscheinung im Gebiet der Kunst auseinander setzen, was sie soll, so meinen wir meistens nur, was sie that. Wir sassen ihre Vergangenheit zusammen und decretiren darnach ihre Zukunst. Aber, was sie schon that, soll sie nicht mehr.

1758 [250] Der Trompeter an ber Ragbach.

Bon Wunden ganz bedecket Der Trompeter sterbend ruht, Un der Kathach hingestrecket, Der Brust entströmt das Blut. Brennt auch die Tobeswunde, Doch sterben kann er nicht, Bis neue Siegeskunde Zu seinen Ohren bricht.

1756 wichtig für Judith Werke II S. 107f.

1758 vgl. Mosens Ausgewählte

Und wie er schmerzlich ringet In Tobesängsten bang, Bu ihm herüber bringet Ein wohlbekannter Klang.

Das hebt ihn von ber Erde, Er ftreckt sich ftarr und wilb — Dort sist er auf bem Bferbe,

Als wie ein steinern Bilb.

Und die Trompete schmettert, Fest hält sie seine Hand — Und, wie ein Donner, wettert Bictoria in das Land. Bictoria, so klang es, Bictoria — überall, Bictoria, so brang es Hervor mit Donnerschall.

Doch, als es ausgeklungen, Die Trompete sett' er ab —— Das Herz ist ihm zersprungen, Bom Roß stürzt er herab.

Um ihn herum im Kreise Hell's ganze Regiment, Der Feldmarschall sprach leise: Das heißt ein selig End'. Julius Wosen.

Dies Gedicht ift unvergänglich!

Nam und Zeit; es ist die Kategorie der Möglichkeit.

2000 Leute, die in der Reue weiter gehen, als in der Beichte.

Das Wesen ber Form liegt in dem harmonischen Berhältniß des ausgesprochenen Individuellen zu dem vorausgesetzen Allgemeinen.

Man kann in einen Fall kommen, wo man sich vom Leben brauchen läßt, statt es zu brauchen.

1763 Ausathmen der Seele im Brief.

1764 Incarnation bes Geistes im Gedicht.

<sup>1758</sup> V. 9 er [freu] 1760 vgl. "Demetrius" V. 3255 ff.

Der Natur liegt eine ungeheure, geheimnisvolle Kraft zum Grunde, die in ihren Erzeugnissen keineswegs aufgeht, sondern diese augenscheinlich nur ausstößt, so daß man sie vielleicht eher für geile Schößlinge, als für echte Manisestationen der treibenden Grundwurzel halten darf; diese Kraft ist daher immer concentrirt, bei jeglichem Act ist sie ganz in Thätigkeit, sie ist in jeder Regung groß und gewaltig, sie kann recht gut sich selbst Zweck sehn. Anders verhält es sich mit der Kraft, die in die Menschheit eingeschlossen ist. Diese ist unter die Einzelnen vertheilt, die neben einander her laufen und sich in den Weg treten, sür sie giedt es keine Concentrationsmöglichkeit, und dennoch ist eben Concentration der ewige Gegenstand ihrer Sehnsucht und zeugt in verzweiselter Selbsthülse [251] Religionen und Staaten.

erifft. Aus der Ueberlegung geht nie eine That hervor.

Es ist ein großer Unterschied, ob das Wort den Gedanken crzeugt, oder der Gedanke das Wort. Der Wiß (der umgekehrte) ist der Bater der neueren Lyrik, wie sie ein Beck repräsentirt. Bei Zinken fällt ihm zunächst der Reim: sinken ein, und dann, daß auch Zinken sinken werden. Hiebei kommt aber Nichts heraus.

wo in der Prosa nicht Styl ist, da ist Ausdruck, wo in der sog. Poesie nicht Form ist, da ist Umgränzung und Umsschreibung. So sind in Gutskows Richard nicht Charactere

<sup>1765, 6</sup>f. in jeder aus bei jedem 7 gewaltig, [und kann]
11 Concentrationsmöglichkeit, [benn sie ist 3u Tropfen zerronnen]
12 Concentration a. R. für diese 1767 Karl Beck

bargestellt, aber die Contouren von Characteren, die Gränzen, innerhalb beren die Charactere sich bewegen, die Haut ohne das Fleisch.

- 1769 Jeber Einzelne hat in gewissem Betracht in seinem Berhältniß zu Anderen eine polizeiliche Stellung, insosern er nämlich Beleidigungen, die ihm widersahren könnten, nicht bloß zu rächen, sondern zu verhüten wissen muß.
- 1770 Zersplitterung: man muß ein Saamenkorn nicht in Stücke zerschneiben.
- 1771 Gustows Savage ist viel besser, als sein Saul. Aber nur, weil er sich das Ziel niedriger gesteckt hat.
- 1772 Ich sehe in dem Höchsten und Ebelsten des Individuums nie ein Uebermaaß von Tugend, nur ein Uebermaaß von Bermögen. Was ist Tugend? Ein schöner Name für das einsachste Ding: Gesundheit.
- I773 Ich komme auf mein Berhältniß zur Doctorin Sch. zurud. Sie sagte mir einmal: ber bisherige Kritiker ber Abendzeitung, Herr von Wachsmann, scheine abgegangen zu sehn, dort seh jetzt Gelegenheit für mich, eine Iit. Stellung zu gewinnen und mich

<sup>1771</sup> vgl. XI S. 8, 20 f. 1772 vgl. "Tugend nennt ihr's" VI S. 454 1773 vgl. 1701 1773,1 Schoppe 1773,2 schon in München war Hebbel auf die Abendzeitung hingewiesen worden, er schreibt am 19. Februar 1839 Elise: Baš J. [Janinsky] Dir über die Abendzeitung gesagt hat, war mir schon bekannt; allerdings giebt Theodor Held die Redaction auf: aber, wie könnte ich, ber ich bem Publicum völlig unbekannt bin, daran benken, daß die Berlagsbuchhandlung sie mir anvertrauen würde? Sie wäre thörigt, wenn sie bas thäte, und ich wahnwißig, wenn ich mich um die Stelle bemühte. vgl. auch das Memorial, Nachlese I S. 108

eines Organs zu bemächtigen, ob es mir recht sep, wenn sie Sell hierüber schreibe. Ich nahm ihr Anerbieten an, bachte aber natürlich an eine Redaction (von der sie mir auch sprach) nicht an eine einfache Mitarbeiterstellung. Es kommt ein Brief von Herrn Theodor Hell, worin er sich freut: "daß ein geistvoller junger Mann in seinen Berein von würdigen Männern mit eintreten wolle." Rein Gebanke an Redaction, ausbrückliche Bemerkungen, daß man sich näher kennen lernen und über die Richtungen verständigen muffe, u. b. gl. Die Doctorin schickt mir ben Brief, ich will eben effen. Ich lese ihn, werfe ihn auf den Sopha und rufe aus: "bas ist also Nichts! Es fällt mir gar nicht ein, daß man die Sache anders betrachten könne. Amei Tage barauf komme ich zu der Doctorin. Gesellschaft, etwas gemessener Empfang. Als wir allein sind, sagt sie mir, sie habe es mir übel genommen, daß ich nicht gleich nach Empfang des Briefs zu ihr gekommen sen, sie habe sich so über ben Brief gefreut, der [252] eröffne mir eine ganze Zukunft u. d. gl. erwieberte einfach, daß ich bie Sache gang anders betrachte, daß ich nie an der Aufnahme meiner Beiträge in der Abendzeitung gezweifelt, daß ich aber an eine Redaction gedacht habe, daß ich baber weit entfernt gewesen sen, mich über Hells Brief zu freuen. daß ich ihm jedoch (ich setzte dies aus Respect vor ihren Gründen und um sie nicht auf's Neue zu verleten hinzu) Beitrage senden und das Uebrige abwarten wolle. Denfelben Abend schrieb ich ihr in einem kleinen Billet: "Sie freuten Sich über Bells Brief und glaubten, daß auch ich mich barüber freuen würde; beshalb burften Sie mit Recht mein Kommen erwarten. Ich freute mich aber nicht, ich hielt die Sache für abgethan, ich sah in dem Brief ein höfliches Nichts, ich irrte mich vielleicht, aber ich betrachtete ihn boch so; dies entschuldigt mein Nicht-Kommen."

<sup>1773, 29</sup> in [jenem]

Tags darauf sagte sie mir: sie habe jest Nichts mehr auf'm Herzen. Um Sonntag schickte ich ihr ein Exemplar alte Modeblätter zurück, sie fand diese (die höchstens bestäubt sehn konnten und die nach Janinskhs Angabe nur mit Kaffeeslecken beschmutzt, nicht auch zerrissen waren) völlig beschmutzt und zerrissen und schickten mir, indem sie mir meine Bücher zurück sandte, daß sie sich mit solcher Handlungsweise nicht vertragen könne und mich bitte, ihr ihre Bücher, um sie "vor einem ähnlichen Schicksal" zu bewahren, baldmöglichst zu remittiren. Dies geschah.

- Büchners Danton, von bem ich eben Proben im Phonig lese, ist herrlich. Warum schreib' ich solch einen Gemeinplath hin? Um meinem Gefühl genug zu thun.
- 2775 Der Traum ist eine Hülle um das Ich, das Wachen ist eine andere, und alle diese Hüllen bedecken am Ende — ein Nichts. So besteht die Zwiebel aus lauter Häuten, zieht die lette ab, so ist sie nicht mehr.
- 2776 Büchners Danton ist freilich ein Product der Revolutions-Joee, aber nur so, wie wir alle Producte Gottes sind oder, wie alle Pflanzen und Bäume, trop ihrer Verschiedenheit, von der Sonne zeugen.
- 2777 Was soll die Schranke? Sie soll verhüten, daß ein Ding nicht sein Gegentheil werde. Wenn sie mehr will, so frevelt sie.
- 2778 Liebe ift Krankheit. Gott, wenn dies ein öber Philister läse und mit seinen Kartentrümpsen widerlegte!

<sup>1773, 37</sup> ff. vgl. Nachlese I S. 109 f.

- 1779 [253] Nach Guttow im Phönig ist Laube ein Mauermeister-Sohn aus Sprottau.
- 1780 Geschäftsreligion. Mondfinsternisse bes Bergens.
- Die lyrische Poesie hat etwas Kindliches, die dramatische etwas Wännliches, die epische etwas Greisenhaftes.
- 1782 Einige Leute haben ein Herz, wie einen Ofen; er ist an sich kalt, aber sie heizen ihn, wenn sich Jemand wärmen will.
- 2783 Grabbe und Büchner: der Eine hat den Riß zur Schöpfung, der andere die Kraft.
- 1784 Es giebt Joeen lose Dramen, in denen die Menschen spazieren gehen und unterwegs das Unglück antressen.
- 2785 Der Herbst stellt die Gränzen zwischen Innen und Außen seft, er sondert den Menschen von der Natur und giebt ihm das Gefühl seiner selbst. Winter und Sommer greifen in den Menschen hinein, der Frühling lockert sein Fundament auf.
- 2786 Der Regen fällt zwar durch die Luft, aber er befruchtet nur den Erdboden.
- 1787 Das Instrumentiren in der Musik ist, wie das Coloriren in der Malerei.
- 2788 Der moderne Styl ist ein Zehntenstyl, ein solcher, ber alle Kreise brandschatt.

<sup>1784, 1</sup> Menichen [neben einander]

178a

Ein dramatisches Werk, vorgelesen, wirkt, wie ein lyrisches.

Die meisten historischen Tragödien Dichter geben statt der hist. Charactere Parodieen auf diese Charactere.

1791 Es giebt kein Verlieren bes einmal Gefundenen, aber es giebt wohl ein Verwandeln besselben in völliges Eigenthum, ein Einziehen des Verwandten im Fremden; nachdem dieser Proces beendigt und der Rest, der uns nicht taugt, übrig geblieben ist, scheint uns oft ein Verlust eingetreten zu sehn. Offenbar ist uns auch die Kirsche entrissen, nachdem wir sie verzehrt haben. Dumm ausgedrückt!

Die Seele des Künstlers ist das Aspl der Gottheit. Matt.

1793 Göthes Faust umfaßt alle Geheimnisse der Welt; er kann sie aber nicht anders aussprechen, als wie die Welt selbst sie ausspricht.

b. 19ten Novbr 1839.

Die Sache mit der Doctorin Schoppe ist beigelegt und ich habe theils mit Freude, theils mit Schmerz, drei Menschen kennen gelernt. Das bestimmte Vorgefühl, daß diese Frrung nicht die letzte gewesen ist, bewegt mich, den ganzen Vorgang auf's Genaueste nieder zu schreiben. Gott ist mein Zeuge, daß ses der reinsten Wahrheit gemäß geschehen soll. Ich erhielt an jenem Sonntag, dessen ich schon früher gedachte, einen [254] unerhört schnöden Brief von ihr, einen Brief, den sie mir nicht schreiben durfte, wenn ich ihr das kostbarste Kleinod verdorben hätte, also viel weniger jetzt, da es sich um ein Exemplar Modeblätter 10

<sup>1791, 3</sup> Einziehen nach Einschlingen 1794 vgl. 1773 8 der Brief gedruckt Nachlese I S. 109

handelte. Sätte mir irgend ein Anderer folch einen Brief geschrieben, so würde ich das Aeukerste gethan haben; jest, in Erwägung meiner großen Berpflichtungen gegen biefe Frau, mäßigte ich mich, und sandte ihr die gurud gefoderten Bucher 15 mit einem kleinen Billet, worin ich fagte: es fen mir unbegreiflich, baß die Mobeblätter beschmutt und gerriffen fenen, fie konnten meines Erachtens bochftens bestäubt febn, fie behaupte jedoch das Gegentheil, und ich erlaubte mir keineswegs, ihre Angabe zu bezweifeln. In biefen Worten, Die ich beeidigen will, 20 liegt boch gewiß nicht, wie fie fich fpater ausbrückte, ein Lügenftrafen; unfäglich leib thut es mir, daß ich das gedachte Billet nicht abschriftlich zurud behielt; fie hat es Niemanden gezeigt, nach Jahnens Angabe nicht einmal ihm, bennoch fagte fie hinter meinem Ruden, ich habe fie eine Lügnerin geheißen, und wagte 25 fogar, es mir fpater in bem Berfohnungsbrief zu fchreiben. Nachdem ich jenes Billet famt ben Büchern abgeschickt hatte, ließ ich die Sache ruben und sprach mit Niemanden barüber. als mit Wihl und Fraulein Lensing, mit Beiben jedoch unter bem Siegel bes Geheimniffes; ich hatte mir nicht bas Beringfte 30 porzuwerfen und wartete die Zufunft ab. So mogten 14 Tage vergangen sehn, ba traf ich Jahnens auf ber Strafe. Wir machten einen Spatiergang mit einander und tamen auf die Angelegenheit zu reben. Es schien seine Absicht zu fenn, mich ju einem Schritt zu bestimmen, er erzählte mir, bag bie Doctorin 85 fortwährend mit Achtung von mir spreche, daß sie, als ihr mein Bruch mit Campe bekannt geworben, ausgerufen habe: ach, ber arme Sebbel, u. b. gl. Dabei fagte er mir ausbrudlich: bie Modeblätter senen nur mit Kaffeefleden beschmutt, keineswegs aber zerrissen gewesen; acht Tage später, als ich ihm biese 40 Neußerung in Erinnerung brachte, fand er für gut, bingu zu

<sup>1794, 17</sup> bestäubt über beschmutt 36 vgl. 1700 bebbel, Tagebücher I.

fügen: so viel er wisse: ich mußte bies klein finden, wie manches Andere. (Wie ekelt's mich, fort zu schreiben!) Sich hörte Alles. mas er vorbrachte, ruhig an: ich wußte, daß ich Achtung fobern barf, daß sie mir nicht geschenkt wird, ein Ach! konnte noch weniger als ein Gewicht bei mir in die Wage fallen. 45 Abermals vergingen 8 Tage, ba fam ich eines Abends zu ihm und ward von ihm mit der Frage empfangen, ob ich vor zwei Tagen ber Doctorin und ihrer Mutter im Jungfernstieg begegnet seh und sie angesehen habe, ohne sie zu grüßen. erwiederte: er könne sich es wohl selbst sagen, daß dies nicht 50 [255] geschehen sen: ich sen, wie er wisse, ein gebildeter Mensch. und als solcher keiner Robbeit fähig, am wenigsten einer solchen, die zugleich Reigheit gewesen ware. Er versetze: dies Alles habe auch er ber Doctorin augenblicklich eingewandt, aber sowohl sie, als ihre Mutter blieben bei ihrer Behauptung. Ich 55 sagte ihm: dies zeige mir, daß die Doctorin mich niemals erkannt habe, es verletze mich auf's Tieffte, es heiße, in mir nicht bloß meine Berfonlichkeit, sondern die Menscheit überhaupt, be-Ich ward sehr heftig, benn das Maak war gefüllt: er wagte, mir zu sagen: die Doct, hatte (nach ihrem Briefe) 60 erwartet, daß ich noch einmal zu ihr gegangen wäre, sie habe mich als ihren Sohn betrachtet u. f. w. 3ch antwortete: nur ein Bube hatte bies thun konnen, es gabe eine Granze in allen Ich entschloß mich, ihr über jenes Nichtarußen zu Dingen. schreiben und that's am nächsten Morgen; ich schloß meinen Brief es mit ben Worten: ich wurde in einer Bunde nie eine Aufforderung sehen, sie mir noch durch nachträgliche Gemeinheit zu verdienen. Gleich darauf schrieb sie mir einen langen Brief, des Inhalts: ich hätte sie eine Lügnerin gebeißen, sie habe sich in

<sup>1794, 57</sup> f. vgl. "Die Gränze des Vergebens" VI S. 444 60 hätte [auch]

70 Bezug auf mich nie etwas zu Schulden tommen laffen, fie habe von Jahnens gehört, daß Alles Migverständniß gewesen sey, sie alaube bas. benn fie fen ein Mensch und ich fen Giner, fie habe gelitten, sie sen jest völlig verföhnt, sie biete mir die Sand u. f. w. Unedel, wie ihr ganzes Benehmen in dieser Sache war auch ihr 75 Brief. fie glaubte, bas Gefchehene baburch zu vernichten, bag sie behauptete, es seh nicht geschehen, sie stellte ihre Bersöhnung auf Schrauben, ich mußte mich jedoch zufrieden geben, wenn ich bie Nachrebe, daß ich die mir gereichte Sand verschmäht habe, vermeiden wollte, ich bachte: fie will ben Schein retten, und ging 80 zu ihr. Den anderen Tag erfuhr ich von Wihl, daß sie bei Assing Alles entstellt und verbreht, ben schändlichen Brief z. B., auf den Alles ankam, mit Stillschweigen übergangen und mich als ben Sündenbod hingeftellt habe; daß Jahnens in feiner haltund Grundlosigkeit ihr Ritter gewesen sen, bag Wihl bagegen 85 (was ich schon halb und halb aus Aeußerungen von Jahnens wußte) mich vertheidigt habe, und auf eine Weise, [256] die seinem Herzen zur höchsten Ehre gereicht. J. und die Sch. kenne ich nun gang, und Wihl ist von jetzt an mein Freund!

Sonntag d. 24 Novbr.

Die Lügenhaftigkeit bes J. geht ins Weite. Neulich spricht er eine Frau aus Friedrichstadt, die ihm von Leopold Alberti erzählt und ihm sagt: man habe diesen für wahnsinnig gehalten, er habe ihr gegenüber gewohnt und ihr aus seinem Fenster immer Gesichter geschnitten. Er theilt mir die Sache mit, ich mache ihn mit der Sitte in kleinen Dertern, in jedem Genie einen Berrückten zu sehen, bekannt und wir lachen gemeinschaftlich über die Frau. Dehungeachtet erzählt er der Doct. Sch., wie ich heute von ihr höre, er wisse, das A. mehrere Jahre in der Fren-

anstalt gewesen sen! Und solch ein Gesell wird wegen seines schönen Gemuths herausgestrichen!

- 1796 Abends im Dunkeln Musik zu hören! Dann benkt man sich die Töne als Menschen, die man in der Finsterniß nur nicht sieht.
- 1797 Es ift schlimm, daß man bei Beurtheilung einzelner Handlungen und Aeußerungen eines Menschen immer sein ganzes Wesen in Anschlag bringt.
- 2798 Der Thränenclub, wo man zusammenkommt, und sich traurige Geschichten erzählt, um zu weinen.
- 1799 Es giebt ein geistiges Magnetisiren, wo man bem fremben Geist seine Gedanken und Phantasieen vorschreibt, ohne daß er's ahnt.
- 2800 Der letzte Zustand ist immer eine Sathre auf die vorhergehenden.
- ungesteckter Spiritus giebt eine Flamme, pulsirendes Lebensblut bloß Wärme.
- In der Judith zeichne ich die That eines Weibes, also den ärgsten Contrast, dies Wollen und Nicht-Können, dies Thun, was doch kein Handeln ist.

b. 25 Nopbr.

2803 Ich blätterte eben in einem Band alterer Gebichte von mir, bie noch in Dithmarschen entstanden sind, und sich, manchen

<sup>1797, 8</sup> bringt [un] 1799, 1 fremben üdZ

besseren zum Trotz, die ich vernichtete, unter meinen Papieren erhalten haben. Dies ist die gräßlichste Art, in die Vergangenheit zurück zu blicken; man schaut in's Enge und immer Engere hinein und der Säugling mit dem Zuckerläppchen schließt die Perspective. Ein Grauen packte mich bei meinen Versen, die doch eine Zeit erlebten, wo ich sie nicht bloß machte, sondern wo sie mir auch gesielen. Würden mir jetzt dergleichen Sachen vorgelegt, so würde ich auf völlige Impotenz des Verfassersschließen; mit Unrecht, denn ich bin doch zu Etwas gekommen!

2804 [257] Die neueren Lyriker suchen das Gemüth topographisch auszubeuten.

1805 Die Poesie ist die Schminke des Lebens, die Runft, uns über unsere Armuth zu täuschen.

b. 19 Novbr.

Beute Nachmittag lag ich auf bem Sopha und las Hoffmanns Eliziere bes Teufels. Mein kleines Hündchen lag bei mir, sein Köpfchen auf meine Füße legend; es schlief und träumte, wurden die Träume zu ängstlich, so weckte ich es durch Streicheln. Dabei kam mir mein Gedicht: stillstes Leben, das mir immer nicht fertig schien, in den Sinn, und ich ahnte den Schluß.

2807 Eine Seele, wie ein Barometer.

b. 23 Novbr 1839.

1808 Heute Vormittag bei Assing einen Besuch gemacht. Ich hätte es nicht gethan, ware die Doctorin nicht so krank geworden;

<sup>1806</sup> die Daten von Hebbel selbst verwechselt 5 vgl. VII S. 140 1807 ein [Mitrojcop?]

1800

aus ben Gründen, weil man vor 3 Jahren meine Einführung abgelehnt hatte und weil ich ben Anschein vermeiben wollte, als sen es meine Absicht, Assing für seine ärztlichen Bemühungen mit Höflichkeiten zu bezahlen. Nett ift's natürlich ein Anderes. Er ist ein vortrefflicher Mann, ber gleich, wie ich ihn kennen lernte, ben wohlthätigsten Eindruck auf mich machte. Die Rinder find gebilbet, aber affectirt babei. Das Gespräch tam auf Gustows Stude. Gebanken von mir: Steigerung ift bie Lebensform ber Kunft. - Es ist natürlich, daß ein Mensch nicht wie ein Blatt in ben Lüften herum fegeln, daß er ben Stamm, auf bem er wuchs, kennen lernen will; die Ibee (bag Richard feine Mutter sucht) ist daher allgemein menschlich, aber die Ausführung ist rein novellenartig. Gin Factum, feine Sandlung, Frage: barf man benn unter gewissen Umftanden seine Mutter nicht verachten? Wenn die Lady ihren Sohn fo empfing, so hatte er, ftatt bes früheren Schmerzes, feine Mutter nicht zu kennen. jest ben größeren, sie zu kennen, und mußte sich in ftolzer Entfagung zurud ziehen; daß er nach einem folchen Empfang bies nicht that, rechtfertigt bas Benehmen ber Lady vollkommen. So, wie ich es andeutete, aufgefaßt, daß im Finden ber Much liegt, und bann eine höhere Ausgleichung herbei geführt: bas ware groß gewesen. Nun ist's - ein blokes Absbeisen! Dies Bochen auf die papiernen Documente, der Natur in der Lady gegenüber!!! Die höhere Ausgleichung wäre so herbei zu führen gewesen. Der Sohn zeichnet sich aus, so fehr, baf bie Mutter ihn verehren und suchen muß.

Ein Gesicht, wie ein Spiel Karten.

<sup>1808,5</sup> in der Krankheit vom Juni 1839 18 Savage 26 ff. Die — muß a. R. zugesetzt 1809 und 1810 neben einander

1810 Gott läßt sich nicht malen.

- 1811 [258] Schmerz und Freude sind weniger, als fie bedeuten. Der Schmerz ist ein Borempfinden unendlicher Qual, die Freude ein Uhnen überschwenglicher Wonne. Die Möglichkeit des Schmerzes deutet auf ein tieses Mysterium in der Natur.
- 1812 Ein Berliner Arzt hat über die medicinischen Wirkungen des Shakespear geschrieben und eine Masse von Krankheiten aufgezählt, die bloß von diesem Dichter herrührten. (Jahnens.)
- 1813 Das Auge ist ber Punct, in welchem Seele und Körper sich vermischen.
- 1814 Glocken in ber Brust.

b. 23 Novbr.

- 1815 Geftern Abend durch Sturm und Nacht der Gang über den Wall. Auf der Lombardsbrücke stand ich, unter mir die schwarze, brausende Alster, vor mir den von den Lampen des Jungsernstiegs umschriebenen Lichtkreis und die Feenpaläste im Wasser. Die Schildwache, die mein Hineinschauen in die Wellen bemerkte, stand auf dem Sprung, mich zurück zu halten, salls ich, wie ich Miene zu machen scheinen mogte, hinein springen sollte.
- Das gemeine Talent, z. B. das Guttowsche, ist der Poesie am fernsten, wenn es ihr stofflich am nächsten ist.
- 1817 D, wie beglückt ift, wer bas Große schauen kann. Es zieht in seine eigene Bruft ein.

<sup>1811</sup> vgl. "Die doppelten Thränen des Menschen" VI S. 338

#### b. 7 Decbr.

Letter Besuch bei Guttow. Doppelfriedrichsb'or Honorar. 1818 "Ihm sey es nicht gegeben, sich im Gespräch so auszuströmen in seinem Gemüth liege das nicht, die Theilnahme habe er boch u. s. w. Ich sagte ihm, daß ich ihn bei mir zu sehen erwartet habe. "Er treffe seine Freunde nur Nachmittags um 3. um 5 ziehe er sich schon wieder in sich selbst zurück, ich werde es ja nicht so conventionell nehmen u. s. w. Bot mir wieder Bücher zum Recensiren an, die ich nahm, weil es die ersten von Bebeutung waren, die mir in der Kritik vorkamen: Chamissos Leben u. s. w. Ich blieb nur einen Augenblick, weil er fehr beschäftigt war, und nahm die feste lleberzeugung mit mir fort, daß er weiß, wie ich über seine Dramen bente, und dag er jest gegen mich eingenommen ist. Es ift mir lieb, daß wir uns jest kennen, es ist mir aber leib, daß er es von Wihl erfahren hat, und dies muß er, benn nur Wihl und Assings kennen meine Urtheile über ihn, und bei Assing war er, wie er mir heute selbst sagte, vor 8 Wochen zum letten Mal. Sprach von meinem Rubin, der Anfang sen sehr frisch, das Ende habe er, der unbeutlichen Handschrift wegen, nicht lesen können, wollt' ihn aber boch behalten.

[259] Elise träumt: sie seh in einem großen grausigen Saal, brei Lichter brennen, es ist Weihnachtsabend, plöglich gehen die Lichter aus, ihr wird unendlich angstvoll zu Muth, da hört sie einen Choral und schöne Kirchenmusik. Und in der nächsten Nacht träumt sie: sie erzähle einem Manne jenen Traum und dieser sage zu ihr, sie möge die Nacht, wo sie das geträumt habe, ja nicht vergessen.

<sup>1818, 9</sup> vgl. X S. 412ff. 18 "Der Rubin". Märchen VIII S. 69 1819 vgl. "Judith" I S. 16, 29

- chamiss Gebicht: Kreuzigung hätte so schließen mussen, daß der Künstler, als man sich seinem Hause mit der Lorbeerkrone naht, aus seiner Werkstatt hervor tritt und Allen den gekreuzigten Jüngling zeigt!
- 1821 Ein Mensch, der sich selbst bekämpft, der seinen Leib für seinen Feind hält und sich Arm und Bein abhackt.
- Die Geschichte ist bas Bett, bas ber Strom bes Lebens sich selbst grabt.
- Das Gute selbst kann Feind des Guten sehn, die Rose kann die Lilie verdrängen wollen, Beide sind existenzberechtigt, aber nur Eins hat Existenz. So entsteht ein Kampf um den Moment, das Ewige muß sich seiner selbst entäußern, um das Zeitliche zu gewinnen, Resignation gilt nicht, denn es heißt auf Wirkung Verzicht leisten und Wirkung ist das Besigthum der Welt, Wirkung ist der Tribut des Einzelnen an's Allgemeine. Auf diesem Wege kann die höchste Tragödie entstehen.
- 2824 Das Auge: ein Berkleinerungsglas nach innen.

#### Sonnabend b. 15ten Decbr.

Endlich einmal wieber eine Scene an der Judith geschrieben. Im momentanen Wahnsinn sagt sie zur Mirza: sag' du mir, was ich seyn soll! Das halt' ich für gut. Mehrere Dramen gelesen in diesen Tagen. Sophonisbe von Hake, echt österreichisch; Rom und Karthago, in Butter ausgebraten, ungefähr so, wie ein Tiger, den der Conditor versertigt und der auf der

<sup>1820 &</sup>quot;Das Crucifix" Hempels Ausgabe I S. 376 s Allen tiber ihnen 1825, 1ff. "Judith" I S. 73, 29 s Wahnsinn [will sie] 4 A. von Hakes "Sophonisbe", Leipzig 1839

Bunge aus einander geht. Scipio ist ordentlich sentimental; Nero, der Römer war eine Guillotine des Menschen! Unna Bullen von Waiblinger. Treffliche Einzelheiten, aber das Ganze ein Luftballon, der fliegt, um zu fliegen. Marggraffs Täubchen von Umsterdam ebenso. Geschichten, Unsähe zu Characteren, aber Alles um Nichts und wieder Nichts, diese Dichter machen Welten, wie die Kinder Kartenhäuser bauen, es wohnt keine Seele darin.

- 2826 Talleprand ist das Gewissen der neuesten Geschichte.
- 1827 Selbstmord ist immer Sünde, wenn ihn eine Einzelheit, nicht das Ganze des Lebens [260] veranlaßt.
- 1828 Ein tobter Körper wiegt eben so viel, wie ein lebendiger, bie Seele fügt bem Gewicht keine Unze hinzu.
- 1829 Wer eine lange Nase hat, kann ber die langen Nasen hassen?
- Das Leben ist dem Widerstreben geweiht. Wir sollen uns aufrichten, so hoch wir können, und so lange, bis wir anstoßen.
- 1831 Der Schlafende ist ein in der Wärme zerfließender Gisfristall.

<sup>1825, 8</sup> f. vgl. X S. 410 f. 10 f. Hermann Marggraffs "Täubchen" erschien 1839 12 ff. vgl. "Situationen-Stücke" VII S. 229 1828 vgl. Bw. I S. 73 über Freiligrath: tobter Körper, ber sich bekanntlich von dem lebendigen durch Nichts unterscheibet, als durch das, was unsichtbar ist, durch den beslebenden Geist.

- 1832 Als ich in meiner Jugend zum ersten Mal Branntewein trank, hatt' ich ein Gefühl, als ob ich mich in dem Augenblick mit allen Trunkenbolden und Säufern der Welt verbrüderte, ich sah all die rothen Nasen und aufgedunsenen Gesichter. Dies Gefühl hab' ich noch. Wie lange zögerte ich z. B. auf meiner Reise von München nach Hamburg, trop meines brennenden Durstes, aus der Flasche, die ich bei mir trug, ein wenig Branntwein zu trinken.
- 1833 Einem Fisch aus Mitseid im Winter das Wasser siedheiß machen.
- 1834 Alls Grabbe wirklich etwas zu concentriren hatte (im Gothland) da concentrirte ex nicht.
- 2835 Die zurück gedrängte Thräne fällt glühend und verzehrend in die Seele zurück, außen ift sie Wasser, innen Feuer.
- 1836 "In mir platt es, wie eine Bombe."
- 1837 Formen heißt Gebären. Warum ift Thierschmerz nicht poetisch? Weil der Schmerz des Thiers mit dem Dasehn Eins wird, weil das Thier, das z. B. an einem Fieber leidet, nur ein lebendiges Fieber ift.
- 1838 Dichten heißt, sich ermorben.

b. 22 Decbr.

1839 Einen unendlich gütigen, liebe- und theilnahmvollen Brief von Rousseaus Schwester erhalten, der mich tief gerührt hat. Dabei sein Portrait, außerordentlich gut getroffen, wie er auß-

1832 vgl. VIII S. 388, 23 1835 vgl. VI S. 377

sah, wenn er sich ganz in sein Innerstes versenkte. Das macht mich glücklich! Und mit meiner Judith geht's herrlich! Dies ist aber auch mein Römerzug: mißlingt er, so ist's aus auf immer!

Die Weihnachtsmusikanten, die "Nun danket alle Gott" blasen. Ein kleiner Knabe sammelt, als er eine Thür überschlägt, giebt ihm der Eine mit dem Horn einen Stoß und sagt: kannst du nicht sehen? Dann bläst't er sort. Ein Zweiter greift während des Blasens einem Mädchen an den Hintern. Andere, die, bevor sie ansangen, sich erst die Hände warm schlagen.

1841 Blutfontainen.

2842 Wahrheit ist der Punct, wo Glaube und Wissen einander neutralisiren.

[261]

Weihnachts-Abend 1839.

1843 Es ist vier Uhr Nachmittags, der Regen saus't, Sonnenstralen fallen hindurch, ein Frühlingswetter. Ich komme eben aus der Stadt zurück und habe mir Novalis Schriften geholt, Kaffee steht auf meinem Tisch, die aufgeschlagene Bibel und meine Judith liegen vor mir und seit drei Jahren zum ersten Mal wieder werd' ich diesen Abend auf eine schöne Weise feiern. Ich habe ein Gefühl, als hätt' ich ein Recht zur Freude, und dann bleibt die Freude selbst nicht aus; in meiner Kammer stehen die Puppen, Nüsse u. s. w. für die beiden kleinen Mädchen im Hause.

#### Ein Paar Stunden später.

1844 Mein eigner Geist hat mir noch schnell ein schönes Beihnachtsgeschenk gemacht, eine Scene an der Judith.

<sup>1841</sup> vgl. 1097, "Antwort" VII S. 340 und "Judith" I S. 47, 28 f. 1843, 7 habe [auch]

Abends um awolf Uhr.

Das nenne ich dämonisch. Den letten Weihnachts-Abend, E845 ben ich überhaupt feierte, verlebte ich mit Alberti zusammen bei Elije. Seute war ich wieder bei ihr und fie überraschte mich auf die rührendste Weise mit fast Allem, was ich mir wünschte, sweil es mir fehlte und ich ben Mangel ichmerglich empfand. Nachbem wir gegeffen und schönen Bunsch getrunken hatten, fagte fie zu mir, fie habe noch Etwas auf bem Bergen. Leopold Alberti sen heute Mittag bei ihr gewesen und werde sie morgen Nachmittag auf längere Zeit besuchen; heute fen fie zu beschäftigt 10 gewesen, um ihn lange bei fich zu feben. Gie beschrieb mir ihn, ernft, noch viel hagerer, als fonft, fest, im Sprechen nicht fo fade, fondern entschieden und bestimmt. Mis fie ihn gefragt, ob er nicht zu mir gehen würde, habe er geantwortet: als was er vor mich treten folle. Wie fie von meiner schweren Rrant-15 heit gesprochen, fen er gang blag geworden. Bor bem Bortrait meines Freundes habe er lange gestanden. Er habe fich allerbings alle Schuld in jener ichwarzen Sache beigemeffen und feine Handlungsweise selbst biabolisch genannt; aber, ich habe mir auch gar nicht die Mühe genommen, ihn anzuhören. Darin hat er 20 Recht, eine Sache, die nur eine Deutung erlaubte, wollte ich nicht mißbeuten laffen: auch versuchte er nicht ein einziges Mal. etwas zur Entschuldigung für fich anzuführen. Dann hätte ich ihn nicht allein hier, sondern auch in Dithmarschen an ben Branger gestellt. Das ift nicht wahr. Nach Dithmarichen ichrieb 25 ich an alle meine Freunde, daß ich mit ihm gebrochen, daß ich mir aber die Berpflichtung auferlegt habe, Riemanden bie Grunde mitzutheilen und daß ich baber Reben bate, mich mit Fragen zu berschonen. Dem Kirchspielschreiber Voss, bem ich ihn als Schreiber empfohlen hatte, schrieb ich baffelbe, fügte jedoch hinzu, bak ich

<sup>1845, 28</sup> vgl. Nachlese I S. 46f.

ihn bitten muffe, meine Empfehlung nicht weiter zu berücksichtigen 30 und nach seiner eignen Kenntniß von Alberti zu verfahren. Dies mußte ich thun, ba es sich um eine Anstellung in öffentlichen Geschäften handelte. Wacker einem außerst verschwiegenen Menschen, theilte ich eine von der Doctorin. Gravenhorst und mir unterzeichnete treue Geschichts - Erzählung mit, um mich 35 bagegen zu sichern, daß Alberti, der mich hier so gräulich verläumdet hatte, mich nicht auch bort verläumde; ich legte ihm [262] aber bis zum Bunct ber Nothwehr heiliges Stillschweigen auf. Hier ist die Sache allerdings, wie ich mit Bekummernif bei meiner Rückfunft erfahren mußte, bekannt genug geworden, aber 40 nicht durch mich. Dies hatte Alberti sich selbst sagen mogen, wenn er bedachte, daß Jahnens, die Doct. Schoppe, Gravenhorst, Laisz und Andre von vorn herein im Geheimniß waren. habe kaum meinem Freund Rousseau das Allerallgemeinste mit-Mir kommt es vor, als ob Alb. noch jest mit mir 45 rechten mögte: das thut mir leid um ihn, benn es zeigt, daß er innerlich nicht weiter gekommen ist, als das äußere Schickfal ihn fließ. Er mußte, auf die Gefahr bin, übel aufgenommen zu werden, zu mir kommen: bann könnt' ich ihn achten. Erschüttert hat michs, daß er selbst bekannt hat, wahnsinnig gewesen zu 50 senn. Die Situation, in der ich bin, ist die schwierigste: sein früheres Verfahren gegen mich erreichte ben äußersten Grad ber Niederträchtigkeit und der Feigheit, schwieg er boch in einer großen Verföhnungsstunde, wo er fühlen mußte, daß ich Alles vergeben konnte; mit diesem Schleichen und Aushorchen, womit 55 er sich Elisen nähert, kann ich auch jett nicht zufrieben senn. Dennoch - zieht mein Herz mich zu ihm und es ist mir ein

<sup>1845, 35</sup> diese Aufzeichnung ist nicht erhalten, wir sind über Albertis Intriguen nicht unterrichtet 43 Laeiß, der Besitzer einer Leihbibliothek 48 rechten [und]

seltsam beklemmender Gebanke, daß er heute seinen Beihnachtsabend mit mir in berselben Stadt verlebt.

2846 Leben ist Erwachen.

- 1847 Im Leben darf man den Tod fürchten, nur nicht in der Rähe des Todes.
- 2848 Zwei Hände können sich wohl fassen, aber boch nicht in einander verwachsen. So Individualität zu Individualität.
- Die Liebe ist der Kern des Menschen, sie darf deshalb in ihrem gesunden Zustande so wenig zum Gegenstand der Darstellung gemacht werden, wie etwa Essen und Trinken.

#### b. 26 Decbr. Zweiter Beihnachtstag.

IB30 Ich ließ Alberti burch Elise grüßen und ihm sagen, daß ich ihn sehen wolle. Vielleicht hätte ich es nicht thun sollen, aber ich konnte nicht anders. Er kam, ich war bei der Doctorin Schoppe und wurde geholt. Es war dämmerigt, er stand in meinem Zimmer, wie ich hereintrat, er sagte Nichts, ich sagte guten Abend, Alberti, bot ihm die Hand und sud ihn zum Sizen ein. Gleichgültig allgemeines Gespräch über die Ersebnisse der letzten Jahre; tieseres Eingehen war mir bei der nur mit Mühe beherrschten inneren Bewegung nicht möglich, auch war das, was er vorzubringen hatte, zu bedenklich. Darauf rettete [263] ich das Gespräch in die Literatur hinein. Endlich, nachdem wir beide wieder ruhig athmeten, ging ich mit Ernst und Aufrichtigkeit auf jene Katastrophe über. Ich sagte, ich erwarte, daß er nicht

<sup>1846</sup> ift [geistiges] vgl. "Judith" I S. 47, sof. 1849 vgl. "Genoveva" 1850 Zweiter nach Erster 1850, 1 Elise [sagen] 5 sagte [ihm] 11 nachbem [ih]

1851

mit mir werbe rechten wollen: daß ich in jener Sache Nichts. gar Nichts, bereife: daß ich sie längst als psychologisches Broblem betrachtet habe, daß er jedoch nur bann mit Ruhe auf die Vergangenheit zurücklicken burfe, wenn er ber Zukunft gewiß seh, und wenn ihm das einmal Geschehene als etwas Unmögliches Er gab das zu und wollte in ber Selbstanklage weiter geben, als nöthig; jedoch könne er mir die Versicherung geben, daß er nie gegen mich kabalisirt, sondern eigentlich nur. um die eine Lüge zu retten, alle übrigen hinzu gefügt habe. Das verstand sich ohnehin von selbst. Uebrigens war er ganz. wie ehemals; noch basselbe Gesicht, in die Länge gezogen bis zur Berzerrung, aber von schönen Augen erleuchtet; gedehnt im Sprechen, oft verwirrt in Gebanken und Ausbrücken: zu bescheiben. Dies foll burchaus kein Urtheil, nur eine vorläufige Bemerkung seyn. Frage an mich selbst: barf ich Einem vergeben, bem ich nicht ganz wieder vertrauen kann? Und kann ich ihm ganz wieber vertrauen? Mir ist das Halbe in den Verhältnissen mehr, als zuwider, es ist mir unmöglich; und so schenke ich auch Alberti neues Vertrauen und spreche ohne Rückhalt, gestern Abend wurde ich jedoch hin und wieder durch ein Rusammenschaubern über bie Redheit bes Befagten unterbrochen, bas mich verbammt.

Uneheliche Empfindungen und Gebanken.

1852 Geister heilen sich am Ende auch hombopathisch; was Einen frank macht, muß ihn wieder gesund machen und die Krankheit ist nur ein Uebergang zur Gesundheit.

<sup>1850, 14</sup> zuerst mir glaube rechten zu können 15 bereue; [ich wiederholte die Vorgänge in aller Kürze und sagte ihm, daß er] daß 22 übrigen [gesagt] 28 darf nach kann 84 daß] der nach 1852 ein Absatz: Guzkow kommt mir, wie Einer vor, der Kornsäde auf der Kaffeemühle durchmalen will. vgl. 1865, 81 f.

Religion ist die Phantasie der Menschheit, das Bermögen, alle Widersprüche nicht aufzuheben, sondern zu verneinen.

2854 Das Leben ift nie Etwas, es ift nur die Gelegenheit zu einem Etwas.

1855 Bei Gelegenheit ber Jubith. Daß zeugende und empfangende Kraft Beide nothwendig sind. Sonst wäre es wohl denkbar, daß die Natur den menschlichen Organismus so eingerichtet hätte, daß der Mensch seines Gleichen aus sich selbst durch den bloßen Gedanken erzeugte.

[264]

b. 27 Decbr.

Alberti hat die Nacht bei mir zugebracht. Er gab mir **18**56 sein Tagebuch, zwei mich betreffende Stellen verletten mich auf's Tieffte; so hatte er von mir nicht sprechen burfen und wenn ich ber armseligste Gesell gewesen ware, so burfte er von einem Menschen nicht sprechen, an dem er fich so sehr verfündigt hatte, und eben beswegen nicht. Frage: ob es nicht badurch, daß er mir selbst sein Tagebuch gab, ausgeglichen wird? Von Elise spricht er aufs Beste, was ihm zur Ehre gereicht; auch Gravenhorsts. Alers und Anderer gedenkt er, meiner nur, wenn ich ihn gelobt habe, ober wenn er Bitteres über mich sagen kann, nie erwähnt er meines boch unläugbar großen Einflusses auf seine Ausbildung, nie unfrer früheren Freundschaft, nie seiner Reue, die freilich nicht negativ, sondern positiv senn soll, die mich aber boch wahrlich nicht so leicht verdauen durfte. ..... gräßlich! Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Um Morgen fragte ich ihn, was er über Jahnens benke. Bei der Antwort schien er sich etwas zu winden und zu drücken; als ich ihm dies offen

<sup>1854</sup> vgl. "Judith" I S. 47, 20 f. 1856, 9 über Ahlers vgl. IX S. XI

bemerkte, meinte er: er habe in jenem Verhältniß immer nur an mich und an seine Schuld gedacht, nie an die zufälligen Werkzeuge. Ich sagte ihm, wenn J. seiner Mannespslicht gemäß ihm erklärt hätte, daß er die Lüge nicht unterstüßen wolle, so würde die Sache nie so gekommen seyn, ich würde Alles verziehen und er meine ganze Zukunft getheilt haben. Es ist wahr und es schien ihn zu ergreisen. Er sagte mir: er habe damals in seinem Dünkel geglaubt, mich zu überragen, und sey hierin von J. bestärkt worden; er habe in mir das Bestreben, ihn einstweisen niederzuhalten, zu erblicken gewähnt; Jahnens habe mich auch unter ihn gestellt und in dieser Beziehung allein seh J. ihm angenehm gewesen; seinen Vertrauten habe derselbe auch in der Missionssache abgegeben, thörigte Lebenspläne hätten sie ausgeheckt u. s. w.

- Der dramatische Jambus ist den deutschen Dichtern meistens nur Gelegenheit zum Sündenfall des Gedankens, der mit sich selbst zu kokettiren anfängt.
- Der Geist soll ben Körper burch ben Gebanken vernichten, ber Mensch, ber stirbt burch ben blogen Gebanken, zu sterben, hat seine Selbstbefreiung vollendet. Bielleicht gelingt biese Aufgabe in einem höheren Kreise.
- 1859 [265] Rückblicke auf bas frühere Verhältniß mit Alberti. Jene erste Heuchelscene in Dithmarschen, wo ex sich stellte, als ob er bas Gelb, bas er nie besessen, zurückgelassen hätte und wo er sich 35 MF von mir auszahlen ließ, die ich nie zurück erhielt, und die er meiner armen Mutter entzog. In Hamburg: als er mich bei Gravenhorst auf hämische Weise wegen eines unschuldigen Spaßes als Lügner darstellte; als er

<sup>1858</sup> vgl. "Judith" I S. 48, 5

auf Gr. Rimmer sagte: die Doct. habe gesagt, es thate ihr leib, daß sie sich für mich bemüht habe, ich befäße Nichts, als Sutmuthigfeit; als er in jener großen Versöhnungsstunde, wo er schon die ganze Sunde auf der Seele hatte, ich wieg; als er bes Morgens, wo ich schon Alles wußte und ich, mich vor'm Spiegel rasirend, ju ihm, um ihm noch eine lette Brude zu bauen, sagte, ich wolle boch mit ber Seh. sprechen, mir bavon abrieth; als er später, nachdem Alles unter uns abgethan war, mich um Gelb ansprach, was ich abschlug, weil ich wußte, daß es ihm an Reisegelb nicht fehlte; als er barauf zu Gr: aina und von diesem einige Drittel erbettelte; als er bann mit ben salbungsvollen Worten von mir schied: er habe noch einen Wunsch. daß es mir aut geben moge. Seine List, mich aus bem Rimmer fort zu schwaten, als ich mit Jahnens, den ich erwartete und der jene Aeukerung der Doct. ihm mitgetheilt haben follte, reben wollte!

#### b. 29 Decbr.

Heute morgen sagte Alberti zu mir: er habe seine Stellung in Fr. aufgegeben. Seine Absicht sein gewesen, mit seinem in einem hiesigen Geschäft angestellten Bruber nach England zu gehen, sein Bruber könne ihn aber wegen Nittellosigkeit nicht mitnehmen. Nun wolle er sich um eine Schulstelle bemühen und hosse, dazu durch die Candidaten Morart und Brauer zu gelangen. Er habe mir dies Alles nicht gleich mitgetheilt, damit ich nicht hätte glauben mögen, daß er nur zu mir käme, um meine Hülfe in Anspruch zu nehmen. Ich antwortete ihm, daß ich das Ausgeben seiner Stellung in F. bedauern müsse, daß der Plan mit England, wo er, ohne Englisch zu können, Unterricht im Deutschen hatte geben wollen, ganz unausstührbar seh und daß der andere, obwohl an und für sich nicht eben übel, es doch

<sup>1860, 2</sup> Friedrichstadt, Albertis Heimat

burch die Personen, deren Unterstützung er nachsuchen wolle, werden müsse. Ich müsse voraussetzen, daß er, wenn sonst seine Reue und Sinnesänderung eine echte wäre, solche Heuchler, wie diese Whstiker und Frommen von Prosession verachte; wie er nun diese Verachtung mit dem Empfangen von Wohlthaten zu vereinigen gedenke? — Jetzt sehe ich und mit mir Elise, daß Mles, was Alberti zu uns gesagt und was er gethan hat, berechnet sehn kann; und selbst, wenn er jetzt nicht berechnet woher bei Verhältnissen, wie er sie sich zu bilden beabsichtigt, Freiheit zur Tugend?

[266]

b. 30ften Decbr. 1839.

Wie soll die Liebe zum Echten sich äußern, wenn nicht im Haß gegen das Schlechte? In Anlaß des Gesprächs über Schiller, wodurch die Kirchenräthin sich verletzt sand.

b. 30ften Decbr 1839.

Seute Mittag die besten Nachrichten von der Stich aus Berlin. Gruß an mich und Bitte um schnellste Sendung des Manuscripts. Die Sache würde mir mehr Freude machen, wenn ich mich den Foderungen des Theaters besser gewachsen wüßte. Es kommt mir so vor, als ob mein Stück unaufführbar seh. Holosernes z. B. wird geköpft. Wie soll das gemacht werden? Soll man immer einen wirklichen Sünder in Bereitschaft halten, den man als Holosernes einkleidet und den nun die Schauspielerin, statt des Henkers, durch das Beil vom Leben zum Tode bringt? Vorher geht Judith mit Hol. in die Kammer: wird das Publicum nicht lachen? Und hat es nicht Recht, zu lachen? Die

<sup>1861,</sup> s Kirchenrätin Lina Reinhardt 1862 bezieht sich auf die von Frau Stich-Crelinger erwartete "Judith" 10 die Scene wurde dann geändert, vgl. I S. 412ff.

Poesie will ich wohl vertreten, aber bas Theatralische macht mir große Sorgen.

Man macht es bem Menschen zur Pflicht, daß er ver-1863 söhnlich sehn soll; ich mögte fragen, wie weit er ein Recht bazu hat. Gine wahre, tiefe Berletzung trifft ja nicht ben Ginzelnen bloß als Persönlichkeit, sie trifft ihn zugleich als Repräsentanten der allem Menschlichen zu Grunde liegenden Idee. und dieser Idee darf er Richts vergeben. Wie der Versöhnung mit Gott nach driftlichen Begriffen die aufrichtige Beichte und bieser die Erkenntniß der Sünde vorher gehen muß, so gilt dies auch bei Aussöhnung ber Individualitäten unter einander. Sünde ist eine Todeswunde, die der Mensch sich selbst schlägt und die nur dadurch, daß er sie sieht, geheilt werden kann. Ich darf meinem Feind die Hand nicht eher reichen, als bis die seinige wieder rein ist; wer Vergebung annimmt, ohne sie zu verdienen, frevell gegen bas Herz, wie man in ber Sünde gegen ben heiligen Beift am Beift frevelt. Dies ift ber außerste Bunct fittlicher Verderbniß, unheilbar, Knochenfraß, Vernichtung.

Die Lehre ber katholischen Kirche, daß die Tugenden der Heiligen als Gnadenschatz den Gläubigen zu Gute kommen, beruht auf einer für das Geistige gezogenen Consequenz des Begriffs dom Eigenthum.

[267]

b. 31ften December 1839.

1865 Mit etwas größerer Beruhigung, wie sonst, kann ich dießmal den Jahres-Abschluß machen. Die Rückehr von München nach Hamburg hat sich als durchaus zwecknäßig erwiesen; ich stehe nicht mehr so isolirt da, ich habe zu Literatur und Ge-

<sup>1863</sup> vgl. 1794, 57 f. und "Die Gränze des Vergebens" VI S. 444 1863, 14 verbienen, [begeht die Sünde wi] 16 vgl. 747

sellschaft ein Verhältnik gefunden und barf mit bem Erfolg, ben 5 ich in jedem dieser Kreise fand, sehr zufrieden senn. bichten find 24 entstanden; barunter bas Scheibelieb; Sonne und Erde und bas Bater Unfer. In ben Telegraphen gab ich: ein Gemälbe von München, bas meinen eigenen Beifall, ben es nicht hat, entbehren kann, ba es ben bes Publicums erhielt: 10 Recenfionen über Gedichte von Bleffig; Socrates von Beinfius: Emerich Tököln, Drama; Wiffenschaft und Universität von Biebermann; die Dramatiker ber Jettzeit von Wienbarg; Gebichte von Lommel: dito von Ferrand: dito von Julius Prais. Novellen von Ernft; dito von Ferrand; Gedichte von Minna 15 Fischer; Biehofs Schiller-Commentar; Glaube und Wissen, Roman von Wilhelm Elias; Eduard Elfen, Roman von Ehrenreich Eichholz; Gedichte von Wilhelm Zimmermann; außerdem einen mittelmäßigen Auffat über Literatur und Kunft für die Brobeblätter und jenen Artikel, der Gupkow von dem schnöben Ber- 20 bacht, ber Ueberseter seines eigenen Savage zu sehn, reinigt. Ich glaube, den besten jener Recensionen außer ihrer Aufrichtigfeit und bem Ernfte, in bem fie wurzeln, einige Selbständigkeit zusprechen zu burfen, Selbständigkeit in bem Sinne, daß fie einen nicht blok relativen, sondern einen von den beurtheilten Schriften 25 unabhängigen inneren Werth besitzen. Der Artikel über Gutkow führte meinen Bruch mit Wilhelm Hocker herbei und zeigte mir biesen Menschen, ber vor Jahren burch bie Doctorin an mich gekittet worden, in einer bobenlosen Riedrigkeit. Als hauptwerk muß ich die Judith betrachten, von der jest zwei Acte 30 fertig sind und die in mir fast bis in's Rleinste hinein vollendet ift. Diese Tragodie hat mir Freudigkeit und Muth gegeben; fie ift

<sup>1865, 6</sup> ff. vgl. VI S. 153 f.; ("Der Sonnen-Jüngling") VI S. 260; VI S. 169 9 vgl. IX S. 440 ff. 11—21 vgl. X S. 353—404
12 Drama von A. Z. [Schröer-Oeser] 28 zuerst bes Ernftes

der erste Kaden des in mir liegenden Höchsten, der sich abwickeln ließ, meine Rutunft steht jest vor mir, wie eine neue Welt, die sich erobern foll. So weit von den Productionen, nun zu den Bon Tied, bem ich noch von München aus Berhältnissen. meinen Schnock sandte, empfing ich einen Brief, ber vielleicht bas Fundament einer näheren Berbindung werden fann. ihm noch nicht geantwortet und will es erft thun, wenn ich ihm, 40 als Director bes Theaters in Dreesden, mein Stud übersenbe. Mit Gutzkow und Wihl machte Jahnens mich in der Conbitorei [268] bekannt. Wihl bin ich so nah gekommen, als man ber Schwäche, die sich für ftark hält, kommen kann. Ich bin gewiß sein Freund und glaube, sein Berg nicht hoch genug schäten zu 45 können; seine Renntnisse scheinen ausgebehnt zu sehn und sein . Wille ist gut, sein Talent ist jedoch geringfügig und seine Gitelfeit unbändig. Gutzkow näherte sich mir Anfangs und mag auf Subordination gerechnet haben; leiber bin ich noch immer nicht so weit, mich gleich im erften Moment stellen zu können, so ich mache keine Zugeständnisse, aber ich lasse Manches passiren; auch ift das Gegentheil schwer, wo nicht unmöglich, da bei der ersten Berührung, wenn sie nicht eine entschieden feindliche ist, ja nur das Allgemeinste, nicht bas Besondere, hervor tritt. Der Ton, ber in: Götter, Helben und Don Quirotte herrscht, ift ein 55 würdiger, mit dem Meisten, was ausgesprochen wird, kann man sich befreunden; ber Blasedow ist in der Idee bedeutend und die Ausführung im ersten und zweiten Band ift gut, theilweise sogar sehr gut; Beide Bücher hatte ich noch in München gelesen, das erfte hatte mich auf Selbstverftändigung und baraus hervor so gegangene Sinnesanderung, das zweite auf mögliche höhere Entwickelungen und Progressionen eines in der Wally und den Novellen

<sup>1865, 36</sup> vgl. Bw. I S. 143 f. 49 ftellen [unb] 54 erschien 1838 56 ff. vgl. Bw. I S. 85

von mir verachteten poetischen Talents schließen laffen. Mebenklich war es mir freilich gleich, als ich bei meiner Ankunft von Shakespearschen Tragodien horen mußte, die Butkow geschaffen haben sollte, doch wäre es vermessen gewesen, Hervor- 65 bringungen, die ich nicht kannte, a priori zu verurtheilen und ich ließ die Sache dahin gestellt sehn. Gutsow reis'te nach Frankfurt ab und wir schieden, als Freunde: er bat mich, ibm zu schreiben, was ich nicht sowohl unterließ, als es unterblieb. Meine Krankheit trat ein; gleich nach derfelben erschien die Re- 70 cension über Wienbarg, die den Dramatiker Uhland in seine Rechte einführt; Guttow tam wieder, wir trafen uns auf meinen Wunsch im Tivoli-Theater, er sprach seine Verwunderung darüber aus, daß ich Uhland als Dramatiker gelten lasse, wir disputirten, es wurde Nichts ausgemacht, da er nicht kämpft, sondern 75 ohne Weiteres mit dem Arm, der ihm noch nicht abgehauen ift, die Siegsfanfare hält und sie lustig blaf't. Mittlerweile hatte ich seinen Saul und seinen Savage kennen gelernt und mich überzeuat. daß es Gupkow in den Dramen geht, wie im Roman: die Rbe[269]en sind allerdings gewichtig, aber das poetische Talent so ist ihnen nicht gewachsen und so ist es, als ob Kornsäcke auf der Kaffeemühle durchgemalen werden sollten. Als Kritiker hatte ich. als ich Guttow persönlich nahe kam, angefangen, ihn für Einen zu halten, der, wenn die Wahrheit auch nicht seine Natur ift. die Wahrheit doch seiner Natur vindiciren mögte; aber er wider- 85 legte mich siegreichst, daß ich mich schämte; einen Lump nach bem andern sette er auf den Thron und verfuhr, als ob nicht Kunst und Wissenschaft, sondern als ob sein eignes Ich das Herz der Literatur wäre. Ich theilte Wihl diese meine Urtheile mit: er

<sup>1865, 70</sup> vgl. X S. 365 ff. 73 ff. vgl. 1656 77 halt — Inftig iidZ zugesetzt, dabei vergessen Siegesfanfare in Siegestrompete zu ändern 81 f. vgl. zu 1852 86 ff. vgl. "Der Kritiker als Demiurg" V1 S. 357

90 ftimmte mir in Bezug auf Buttow, ben Kritifer, völlig bei, ben Dramatiker wollte er Anfangs nicht fallen lassen, später sprach er fich bahin aus. bak Guttows Dramen boch ipecifisch höher ständen, als Rauvachs dichterisches Geschmeiß, dies hatte ich nie Ich glaube, daß Gupkow durch Wihl weiß, wie ich 95 über ihn denke: es ift mir lieb, obaleich es mir leid thut, daß er es durch Wihl erfahren hat. Mit der Doctorin stehe ich wieder aut; der Bruch war vielleicht nothwendig, damit wir uns gegenseitig über die Granzen verftandigten; einige Dienste, die ich ihr in der Angelegenheit ihres Sohnes leisten konnte. haben 100 ihr hoffentlich gezeigt, daß ich den Dank, den ich in Worten nicht aussprechen mag, mit Freuden durch Thaten an den Tag lege. Jahnens ist ein Broblem der Achtung, ein Mensch, wie Waffer, ohne Form und ohne Brauchbarkeit für Kunft und Leben, ein solcher, der Einem gewissermaaken an den Fingern 105 siten bleibt, wenn man ihn anfakt und der, man erwarte nun im Guten ober Schlimmen Consequenz von ihm, jedes Mal täuscht. Ich darf so über ihn sprechen, denn ich habe ihm meine Freundschaft geschenkt bis zu bem Moment, wo mir seine völlige Unfähigkeit, für irgend ein Berhältniß ben nöthigen Einschlag 210 herzugeben, klar ward. Er dauert mich und ich wollte, daß ich ihn reich machen könnte. Elise Lensing (ich schreibe ihren Namen beshalb gang aus, weil ich mir bewußt bin, ihrer in meinem Tagebuch noch niemals so gedacht zu haben, wie sie es verdient) ist mein auter Genius, und daß die Doctorin, die mich 115 in ihr Haus [270] brachte, auf das Geschwätz niederträchtiger Waschweiber hin dies edle Wesen so grausam verläumden konnte. ift die Sunde, die ich ihr am schwersten vergebe. Elise ift es, die mich mit Aufopferung ihres ganzen kleinen Bermögens, sowohl

<sup>1865, 99</sup> Julius Schoppe 100 gezeigt [haben] 112 aus über bin

in Heibelberg, als in München auf ber Universität erhielt und bie dafür keinen anderen Lohn begehrte, als einen nicht gar zu 120 unfreundlichen Brief! Was ich burch die Schoppe bekam, hätte mich tein Rahr nothburftig gefriftet: Elife opferte fich felbft auf. stickte und nähte Tag und Nacht, und freute sich, wenn sie mich ber drückenosten Verlegenheit entheben konnte. D du himmlisches. reines Gemuth, das fich selbst nicht zu schäten weiß, nur Deinet- 125 wegen, nur um Dich vor einer Lage, die Dich erstiden muß, zu sichern, wünsche ich mir eine Rufunft, die mir mehr bringt, als das Stud Brot für meinen eigenen Magen! Ich war so oft hart gegen Dich, ich habe Dir so manche Thrane entprest: wenn Gott mir das verzeiht, so brauch' ich das llebrige nicht zu fürchten. 130 Du bist mir heilig, aber bas Beilige reizt eben so oft zur Emporung, als es zur Anbetung zwingt. In Deinem Ramen Schließe ich das Rahr! - Die sieben Nächte, die sie in meiner Rrankheit bei mir wachte!



<sup>1865, 121</sup> befam über erhielt 128 ff. vgl. Hebbels Auffassung der "Genoveva"

### Anhang.

#### I. Zu 1295.

Johann Hebbel an seinen Bruder.

Beffelbuhren b. 5ten Sept: 38.

#### Mein armer Bruber! -

Wie bitter — wie unendlich schwer wird es mir! Dich gute Seele Dein Innerstes so fehr trüben zu muffen —

Ach! vernimm, und ertrage Standhaft bas Schmerzliche was ich Dich berichten muß.

Deine! meine für mich so gewaltig bitter unentbehrliche Mutter, bie vor wenigen Tagen noch ihre Seele mit Nahrungsschweren Gedanken beengte, — vor wenigen Tagen das Siegbette drückte — schläft nun den ungestörten Friedensschlummer — in stiller Gruft. — Ach! — möchte doch diese harte Botschafft, Deine, Dir immer sesten Natur — aber Dein so leicht empfindsames Herz, sanst rühren — Ach! nicht mit starkem Druck erschüttern! nicht die Fesseln Deiner Gesundheit zerreißen — Deine Mutter, Sie war Dir in gerechtem Sinne des Worts was ihr Nahme betheuerte. Auch Du warst ihr ein Gleiches. — Bruder! Du wirst viel — an ihr verlieren — Sie ist nicht mehr — die Dein Werden begründete; die für Dich aus Liebe Schmähung litt — Aber! mangen süßen Lohn der Kindespssicht sich freuete; oh! daß Sie nicht das Kommende genoß, wonach sie pp sehnte, ihr aber nicht aus dem dunkten Schooß der Zukunst wurde. —

Dein Bruder hat viel verloren — Unstät und slüchtig ist fortan mein Leben; fern vom Bruder — das Band des Hauses zerrissen für immer; ein nie empsundenes nie überlegtes Gefühl von Ahndung hält mich umsangen — Ich soll den Schritt thun — wofür sich meine Haare sträuben wenn ich daran gedenke. Und warum prest sich die Brust? — Warum ahnt mir so schwer? — Ach! wandern soll ich — Wohin? — "Das Weltall ist groß lieber Johann; zersträue dich nach allen Vier Winden; vieleicht — wirst du sinden was du suchst; vieleicht auch ersahren — was Du bist!" Ja Erde groß bist du — doch — wo sinde

ich Dich! Du schwächstes Harmchen,\*) woran ich mich stütze - wobei ich mich aufrecht halten werbe - aus biefer Bogenbrandung - aus biesem Strudel von Bermirrung und Berruttung! Satte ich nur ein Sicheres ober nur eine Profession erlernt, worauf ich. mich berlaffen tonnte, fo mußte ein Thor fenn, ja! ich mußte mich ichamen wenn ich fagte: ich fannte eine Berlegenheit mich zu ernähren ba bie Mutter nicht mehr ist - Dies ift umgekehrt ber Fall. Alles Das, mas uns früher auf Ein ober die Andre Art erhielt, ift nicht mehr. Du willft mehr wiffen. Deine Mutter ift nur fünf Tage trant gewesen; 4 Tage fiechtig, boch nicht gefährlich frant; eine Aufwarterin hatten wir bei und, fie trant ihren Thee, ben fie fich noch felbft einschenkte; wenn ihr mas antam, ftand auf ging wieber ju Bette, an Suppen und Getranten wurden ihr geschickt von der Madam Hanssen u. d. F. Riplrin, nur hatte fie keinen Appetit; es mangelte nicht. Schlömer, ber fich in Gifer um fie bemühte, gab eine Ernteseuche bor: aber am fünften Tag murbe fie auf einenmal bebeutent frant - ihre Befinnung berliese sie plötlich, weil, ba sie, wie Du weißt schwach war - pon Rrämpfen - bas felbe Schickfal Deines Bater - heimgesucht murbe. Durch ein Schlagfluß endigte sie - ohne ihr ben Tob - wie es ber Arz meint, ba fie feine Besinnung hatte - schwer fühlen zu laffen. - Sie ftarb bie Racht vom 3ten auf ben 4ten Spt: um 2 Uhr. Die Nacht — mein jetiges Leben — ist fürchterlich vor mir. bin allein; habe feinen Menschen der mir verwandt - Reinen ber mir rathen fann. - Gin weit großeres Meer bon Erfahrung u. Bersuchung trägt Dich mein Bruber. Doch ich bin bishero nicht für Das geboren wozu ich jet bin ertohren. Den elenden Bauern muß ich spielen lernen. — Doch fühle ich es zu fehr, bag ich mich lange noch fträube, biefes zu thun. - D Vergangenheit! wie schlecht bift bu verweht! - Anders hatte es fenn follen, konnen u. muffen; boch wer war Schuld? - Rutrauen! Hoffnung! Alles bas tann ich zu meinen Bruber faffen; aber in diefen Augenblid rathen, von Dir fann ich feinen Aufichluff erwarten. -

In welche Berwirrung ich war und bin kanft Du Dich benken. — Ich ging am verhängnissvollen Morgen zum Kirchspielschreiber auf bessen: Wort ber Tischser Care Pagel den Sarg machte. Der Herr Kaufmann Hanssen that baaren Borschuß mir auf Zutrauen des Bruders; gab

<sup>\*)</sup> meint "Hälmchen"

mir auch sein Wort: so viel an Waaren zu holen als ich gebrauchte. An Leinen und Weißzeug wurde von der Frau H. u. B. geschickt, um das Leichenbegängniss nach gebräuchlicher Sitte zu vollziehen, und die gute Mutter wie jede Bürgersfrau anständig zu beerdigen.

Run verlangt ber herr Kirchspielschreiber, bas bag Benige mas bie Mutter nachgelaffen bat, foll verauctioniret werden, um der gemachten Schuld in etwas zu erleichtern was aber wenig beitragen fann. Ich laffe mich bis hero auch zu Nichts ein, bis ich Dein Wort hören werbe. 10 & Gelb ohne bie Baare habe ich von Hanssen erhalten; bie Lenfing ichidt auch auf mein Schreiben bom Sonntag 12 A. weil bie Mutter es verlangte, ba uni're Rassa erschöpft war und man nicht wußte, wie lange die Rrankheit anhalten wurde; aber das Schlimmfte mas geschah wurde nicht gedacht! - nicht die mindeste Spur von Ahndung fühlte sie. — Ihr lettes Bort hab' ich nicht verstanden; fein einziges Dal hat ihre Runge den ihr lieben Rahmen, Chriftian! geftammelt, baf ichs weiß. Ihr Alter ift 51 Jahre 7 Monat. Der Sarg koftet auf anrathen des Rirchivielschreibers 6 rth. mit dem aber mas nebenbei ift. als: Schrauben, handgriffe Schemel und Bergierungen 7 rth. Go viel als biefes Angerechnete, toftet bie Bestattung nicht. Im Fall ber Noth hatte ich Gelb gelieben; in diefen verhängnifvollen Tagen, habe ich eine Frau haben mußen, die hat 6 & erhalten u. mit mir gelebt bon bas wenige bas ich hatte. \*)

Lieber Bruber! verüble doch nicht, daß Du nicht ein oder zwei Tagen eher diese Nachricht von mir erhältst. Doch wirst Du mir Recht wieder sahren lassen, da Du weißt: In welcher Unbeständigkeit Dein Bruder sich befindet — So schnell, so schnell — Du immer kannst, wirst Du schreiben, um mich über das in Kenntniss zu setzen, wonach ich Dich fragen werde. — Deine Mutter wirst Du die leste Mitgist gewärtigen; kanst Du nicht selbst im Augenblicke, daß zu erwarten ist — so hast Du eine Freundin die Dich die Last vieleicht erleichtern kann. Daß ichs nicht kann weißt Du — Vett der Hauswirth läßt die Wohnung an mir abtreten für 2 rth, mehr denn die Hälste Miethe. Das halbe Jahr Wiethe gehört ihn ohne dessen, bestand er darauf, so mußte ihm daß Ganze werden.

Du wirft mir schreiben was Du willft und tanft.

<sup>\*) 1</sup> rth [Thaler] - 3 # [Mark] = 48 A [Schillinge]; # = etwa 1 # 20 A

Schreibe mir ob ich bas Nachgelassene vertausen soll ober nicht. Unterdeß werde ich da mit warten. Bieleicht lerne ich noch ein Handwert; daß ich sein Geld in einem Jahre [zurückgeben?] kann. Dann könnte ich auch mit auf Augenblicke bei Dir sepn; die Welt ist offen. Der Kirchsplichr. wird an Dich schreiben. Er maßt sich in gewisser Sin-sicht mehr Recht an, als ihn zu kommt; er giebt mir nichts auch hat er der Mutter nichts gegeben; Seine F. hat mir einige Stüber verdienen lassen, daß er doch wohl konnte. Die Frau ist gut. Schreibe doch den Hrr. Hanssen, er ist der Mann der um 10 mal mehr Achtung von Dir verdient. als C. Stark. Auch die Mutter ihre Schulden muß ich tilgen, wenn ich den Kram verkausen müßte; wenn es in fremde Hände sollte. Nun gehabe Dich wohl, lieber Bruder! Du weißt nun von Allem; was Du besiehlst soll geschehen — ach wärft Du nicht so weit, ich wäre sonst des Schlusses unsicher]

Johann.

#### II. Anmerkungen.

192, 2ff. gemeint ist natürlich der Königsstuhl bei Heidelberg 231 Jean Paul, "Vorschule der Ästhetik" §. 33 Anm. (I.S. 148)

235 ebenda § 74 (II S. 27)

240 den berühmten Civilisten Prof. Thibaut hörte Hebbel

252 Prof. Georg Wilhelm Munke, Physiker

267 vgl. 1368 (nicht 1363)

317 vgl. zu 252, Hebbel schreibt Munckel

351 f. wohl Reflexe aus Munkes Colleg

369 vgl. "Die Seherin von Prevorst", Reclams Universalbibl. N. 3316ff. S. 369

370 ebenda S. 74f. und 83. S. 82: Del Rio erzählt, baß es in Spanien Menschen gebe, die man Zahuris nennt, welche unter der Erde verborgene Dinge, Basser, Erzadern und Leichname sehen. Das verwertet Hebbel X S. 205, 7f.

381—383 vgl. Hempels Ausgabe XI—XIV. S. 19 Anm. S. 212 Anm. S. 197

386-387 ebenda S. 404 im vierten Teil, S. 419 Anm.

389 ebenda S. 465 Anm.

- 412 E. T. A. Hoffmann's ausgewählte Schriften. Berlin 1827. II S. 201
  - 415 ebenda III S. 21
- 419 ist am 30. October niedergeschrieben, darnach die Columnenüberschrift zu ändern
  - 424 und 426 Goethes Briefwechsel mit einem Kind
    - 441 vgl. XI S. 7, 33
- $446-\overline{4}48$  vgl. Hempel XX S. 26; XXI S. 191 Anm. und S. 142
  - 449-451 vgl. Werke, Leipzig 1816 III S. 351, 233, 357
    - 453 ebenda S. 299
  - 466 ein Reflex aus Schellings erster Vorlesung, vgl. Phil.
- Bibl. 104 S. 6
  - 475 vgl. Hempels Ausgabe XIX S. 111 478 ebenda S. 117 Anm.
  - 523 Hempels Ausgabe XXVII S. 32 Anm.
  - 530-534 a. a. O. VII S. 69. 82. 109 f. 178. 374 f.
- 556 Vetterleins Commentar erschien Leipzig 1833 in 3 Bänden; die Stelle steht I S. 182f.
- 563 Jean Paul, "Vorschule," I. oder Misericordias-Vorlesung, II S. 139 f.
  - 567-569 Horen, 3. Stück S. 26. 48. 49
  - 570 ebenda 2. Stück S. 30f.
- 581 f. "Komet", der vielleicht auf das Fragment "Die beiden Vagabonden" einwirkte, 28, S. 179 Anm. S. 115

  - 584 und 588 Reflexe aus Schellings Colleg?
  - 590 vgl. X S. 215, 5 ff.
- 594, 6f. vgl. X S. 376, 30ff. 18 vgl. Werke 21 S. 151 ff. 15 ebenda S. 167 f. 16 S. 70 ff. 18 S. 56 f. 19 S. 57 27 ff.
- S. 63: "Glückliche Liebe" 48 S. 94—97 50 ff. S. 96 frei citiert
  - 598 vgl. X S. 384, 25 f.
  - 618 vgl. Bw. I S. 46
  - 640 gemeint ist "Signor Formica", Schriften IV S. 46. 74f. 655 Lichtenbergs Vermischte Schriften, Göttingen 1801, I
- S. 355 Anm.
  - 663 ebenda II S. 299 672 ebenda I S. 25
  - 720 vgl. 1138 und Falk S. 120f.

737 vgl. X S. 393, 7

740 vgl. Laube, Reisenovellen I S. 16

791 vgl. die Recension über Bodens "Lessing und Goeze"

831 Hebbel hatte Jhering schon in Heidelberg kennen lernen

849 vgl. XI S. 44, 20 f. 858 vgl. XI S. 72, 5

899, 11 Justizrat Albrecht in Hamburg

903 vgl. Nachlese I S. 52f.

906 vgl. XI S. 9, 21

924 vgl. Bw. I S. 56

939—941 Laube, Neue Reisenovellen II S. 133. 139. 149. 185. 302

978. 979 vgl. "Rahel" III S. 79. 31

988 Flögel, Geschichte der kom. Lit. Liegnitz 1784 erhielt er am 15. Januar, Solgers Nachgelassene Schriften, Leipzig 1826, am 16. Februar

997, 4 1. rechten

1033,5 vgl. Jacobi III S. 316 aus Cicero: Es sen nichts so Ungereimtes zu ersinnen, was nicht die aufrichtige Lehre eines Philosophen werden könne.

1034 vgl. X S. 373, 1ff.

1039 ähnlich dachte Lichtenberg z. B. I S. 188

1058 vgl. X S. 410, 5ff.

1064 vgl. "Rahel" III S. 94

1077 vgl. X S. 408, 19ff.

1089 vgl. zu X S. 195, 15ff.

1099 vgl. X S. 417, sff.

1109 vgl. XI S. 183, 16ff.

1138 vgl. 720

1169 am 6. Juni erhielt er Friedrich Schlegels "Geschichte der Jungfrau von Orleans", am 13. Görres' "Die Jungfrau von Orleans"

1171 vgl. X S. 355, 28 f.

1174 Kluges "Versuch" erhielt er am 25. Juni 1838

1189 vgl. X S. 408, 28 ff.

1200 vgl. "Licht in der Nacht" VII S. 146

1270 Braga. Vollständige Sammlung klassischer und volksthümlicher deutscher Gedichte aus dem 18. und 19. Jahrh.,

herausgegeben von Anton Dietrich. Mit einer Einleitung von L. Tieck. Dresden 1827 f. Zehn Bände

1284 vgl. XI S. 29, 10

1464 darüber an Elise, 10. Februar 1539

1498 vgl. Bw. I S. 85

1558 vgl. XI S. 34, 4ff.

1614 vgl. Nachlese I S. 76

1620, 25 über den Besuch Johanns vgl. Nachlese I S 🕟

Die Erste Abteilung von

# Friedrich Sebbels Sämtlichen Werken

umfaßt zwölf Bande, enthaltenb

Band I-V. Dramen und bramatische Fragmente.

- " VI u. VII. Demetrius. Gebichte, barunter fämtliche Jugendgebichte.
- " VIII. Erzählungen. Mutter und Kind. Münchener Briefe. Biener Briefe.
- " IX. Beiträge zum Biffenschaftlichen Berein; 30 jähriger Rrieg; Jungfrau von Orleans.
- " X-XII. Bermifchte Schriften.

Die Tagebücher bilben 4 Banbe, beren letter ein aus-führliches Namen- und Sachregifter enthält.

Alles Nähere ergeben die ausführlichen Prospekte, die der Berlag portofrei und unentgeltlich versendet.







## Stanford University Library Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.



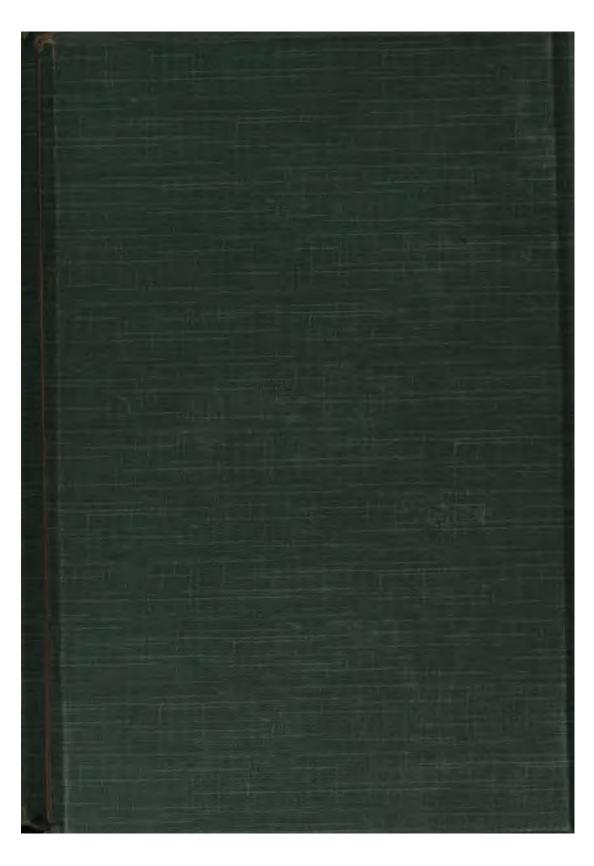